

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

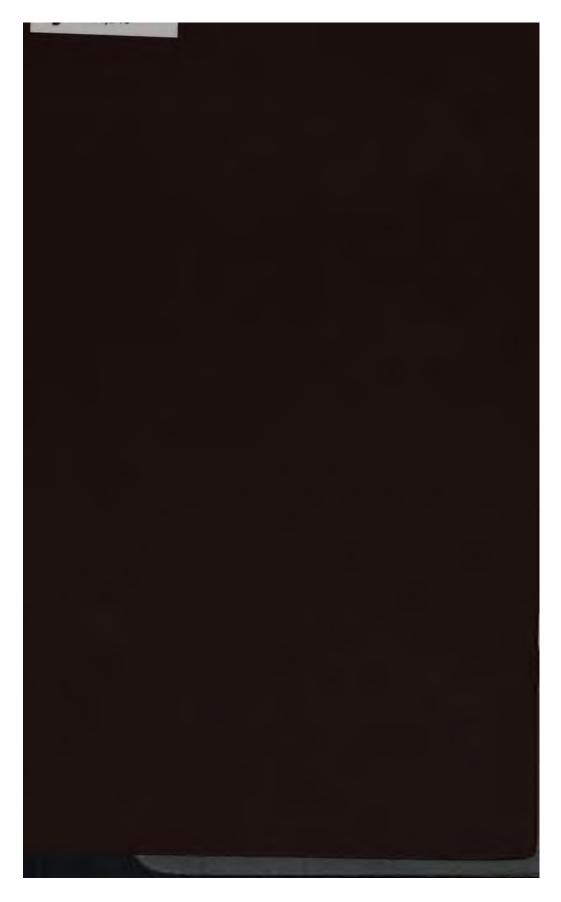

University of Michigan Sibraries

|   | <br> |  |
|---|------|--|
|   |      |  |
|   |      |  |
|   |      |  |
|   |      |  |
|   |      |  |
|   |      |  |
|   |      |  |
|   |      |  |
|   |      |  |
|   |      |  |
|   |      |  |
|   |      |  |
|   |      |  |
| • |      |  |
|   |      |  |
|   |      |  |
|   |      |  |
|   |      |  |
|   |      |  |
|   |      |  |
|   |      |  |
|   |      |  |
|   |      |  |
|   |      |  |
|   |      |  |
|   |      |  |
| • |      |  |
|   |      |  |
|   | •    |  |
|   |      |  |
|   |      |  |
|   |      |  |
|   |      |  |
|   |      |  |
|   |      |  |
|   |      |  |
|   |      |  |
|   |      |  |









# Aspern

Eine Schlacht-Dichtung mit Illustrationen von E. Thoeny

Albert Langen Verlag für Litteratur und K



Aspern

Don Karl Bleibtren erschienen bei Albert Cangen:

Waterloo Eine Schlachtdichtung Mit Illustrationen von E. Thoeny

Die Edelsten der Nation Komödie in drei Aften

## Uspern

### Eine Schlachtdichtung

von

## Karl Bleibtren

Illustrationen von Eduard Thoeny



Albert Cangen
Derlag für Litteratur und Kunst
München 1902

50 17.



1

Ubers Donaugewässer brummten meilenweit die Vesperglocken der Marchselddrer. Sie schlugen die sechste Stunde an, der zwanzigste Maitag anno domini 1809 ging zur Rüste. Zitternde Schwüle vibrierte in der Luft, öliger Glanzregen rauschte von der sinkenden Sonne nieder. Dann verblaßten allmählich die Farben, das Grün der Büsche ward silbergrau, das Krapprot der Schindelbächer und greller Uniformaufschläge dämpste sich zu bräunlicher Roströte, aschsarben dehnte sich öde Seene in violettem Horizont. Kein Lichtschmelz belebte der Walduser grünliche Schwermut.

"Melben Sie dem Marschall, wir sind drüben, Brücke sertig, alles in Ordnung." Der kleine, schwächlichgebaute Offizier, der soeben einen himmelblauen Ordonnanzossizier des Kaisers absertigte, trug zwar auch den silberverschnürten Spenser mit weißer Weste und eine kleine Trikolorenschärpe um den linken Oberarm geknüpst, was ihn als Abjutanten kennzeichnete, nicht aber die Pelzmüße, welche damals jedem Abjutanten außer den huttragenden kaiserlichen Ordonnanzen zukam. Vielmehr zeigten sein weißbordierter Oreimaster mit blauweißroter Feder und seine Oberstenepauletts und sonstigen Abzeichen an, daß solche Verschmelzung zweier Trachten nur den Flügeladjutanten eines hohen Herrn, eines Marschalls bedeuten könne. Und so war es in der That.

Oberst Karl St. Croix, erster Aide-de-Camp des Marschalls Massena von Rivoli, hatte vor der Usersenke des Asperner Fährshauses ein Häuslein Voltigeure verteilt. Drei Uhr war's gewesen, als er über eine kaum erst begonnene Pontondrücke, an deren letzter Vollendung noch eine Pionierkompagnie hinter ihm arbeitete, mit gewandter Verwegenheit aus der Lobauinsel den "toten" Stadlauer Donauarm passierte. Vom rechten so aufs linke User verpslanzt, um den Brückenzugang für nachsolgende Truppenzüge freizuhalten, wäre der kecke, junge Offizier am liebsten mit dem Gegner handsgemein geworden. Doch nur wenige Schwadronen wurden vom Bleibtreu, Aspern

Feinde sichtbar, erst zuletzt vor einer halben Stunde hatte man den Brückenposten etwas kanoniert. Vor ihm in der Ferne huschten jetzt nur noch Bedetten hin und her, die Silhouette ihrer knall-roten Ulanen-Tschapkas und langen, weißen Reitmäntel hob sich vom Abendhimmel ab. Ab und zu scharmügelten seine klink eingenisteten Voltigeurs — ausgewählte Freiwillige — gegen einige Tiroler Jäger, wo die Dörfer Aspern und Ekling wie mit der Hand zu greisen nahe dem User gegenüberlagen. Wittlerweile kam aber immer mehr französsische Insanterie über die Pontonbrücke, wobei auch einige leichte Geschütze mit Arm und Seil hinüberbugsiert wurden. Der Wachthabende der Tete meldete vorsschriftsmäßig dem Flügeladjutanten St. Croix, der hier an Stelle des Marschalls stand: "37. de Ligne, Division Wolitor."...

"Herr Feldmarschallleutnant wollen überzeugt sein, daß der Feind uns bei Nufdorf nur täuscht, hier aber durch Schneider- und Lobgrund auf die Lobau debouchieren will," redete ein Abgesandter bes öfterreichischen Hauptquartiers eifrig auf einen hohen Offizier ein. ber in der Gegend von Hirschstetten beobachtend hielt. Feldmarschall= leutnant Graf Klenau, der eine selbständige Armee-Avantgarde führte, ein Erfahrener, bessen Ausharren gegen Macdonald einst bei Modena-Mantua Suworows Ankommen ermöglichte, hatte seine sechstausend Mann Infanterie und Kavallerie im Marchfeld verzettelt. "Ich bin nicht in der Lage, den Übergang zu stören," entschied er "Graf Harbegg, fallen Sie langsam ostwärts zurück! sich furz. Ich muß persönlich Sr. Hoheit Rapport abstatten." ... Indes Graf Ignaz Harbegg seine Schwarzenberg-Ulanen und Oberst Frelich die Stipsit-Husaren rückwärts führten, versammelte sich allmählich die ganze Division Molitor längs der Brücke am linken Ufer, bald darauf auch noch die leichten Reiterbrigaden Biré und Es war darüber Nacht geworden. Brupère.

"Wir haben's besser gemacht, als neulich St. Hilaire! Meine 200 Voltigeurs vollzogen, was seine 500 auf Kähnen nicht zusstande brachten," begrüßte St. Croix einen ernst dreinschauenden Kameraden, der sich soeben mit dem Artilleriekommandanten des Armeekorps, Colonel Aubry, unterhielt.

"Wissen Sie denn, daß dabei noch dem Kaiser ein Unfall zustieß? Man hält es geheim. Se. Majestät gingen, St. Hilaires truchtlose Schlappe vor Augen, zornig mit Marschall Lannes am

andern Ufer hin und her, und da stolperte Lannes und fiel ins Wasser. Da sprangen Se. Majestät selbst in die Donau, bis an die Hüfte in den Wellen, und zogen den Marschall an der Hand heraus. Man kann sich denken, wie verstimmt beide waren!" Der Sprechende trug Abjutantenunisorm mit der Pelzmüße: zweiter Abjutant Massenss, Kommandant Pelet, aus der geographischen Abteilung hervorgegangen, Mathematiker.

"Wo befindet sich jest der Herzog von Montebello?"

"Schon gestern in Ebersdorf. Sein Armeekorps trifft Schein= anstalten zum Übergang bei Nußdorf ... ob dies den Feind abgelenkt hat? Möglich, jedenfalls sind wir hier glücklicher gewesen."

"Ob die große Brücke auch richtig halten wird? 250 Toisen von Ebersdorf bis zum Zwischeninselchen ist viel, 180 Toisen von da bis zur nächsten Haltestelle noch mehr, weil hier die Strömung reißend wird und obendrein sumpfig an dem Inselchen Nr. 2. Dann freilich hat man nur noch 20 Toisen bis zur großen Lobau."

"Sie haben die Details gut studiert," befräftigte der Mathematiker trocken. "Das macht drei Brücken zu 450 Toisen über drei Wasserläuse. Und nun hier über den letzten Flußarm von Lobau dis Aspern — oder wie das Nest heißt — noch 70 Toisen. Auch keine üble Arbeit!"

"Wir wären schon früher sertig geworden," bemerkte St. Croix etwas mürrisch, "wenn man unsern Oberst Aubrey allein gewähren ließ. Aber der Kaiser stellte nun einmal die Gesamtarbeiten unter Oberaufsicht des Generals Bertrand . . . eigentlich allen Dienst= gepflogenheiten zuwider. Der Ingenieurchef der Armee hat doch nichts mit den Pionieren zu schaffen!"

Im napoleonischen Heer gehörten die Pontonniere zur Artilleriewasse, eine etwas eigentümliche Einteilung, die an der Beresina zu Unzuträglichkeiten führte, wo Chasseloups Sappeure — Geniewasse — sich weigerten und der Artillerist Eblé den Brüdenschlag allein besorgen mußte.

"Ach, Sie wissen doch," raunte Pelet durch die hohle Hand, "daß Bertrand zu den Intimen des Hauptquartiers gehört und beshalb partout Gelegenheit zur Auszeichnung bekommen soll!" An derlei Gifersüchteleien oder gegenseitigen Poussierungen war ein Heereswesen natürlich reich, wo fortwährend die glänzendsten Preise dem Gewinner winkten und jede Auszeichnung vor dem Feinde nicht nur Avancement und Dekorationen, sondern Titel

und Dotationen, kurz alle Güter der Erde verhieß. "Nun, die Sache schwarze getroffen, denn all diese schwarze getroffen, denn all diese schwarze getroffen, denn all diese schwarze getroffen denn all diese schwierigkeiten dieten auch große Vorteile: die Inselchen gute Stützpunkte für die langen Brückenglieder, die Lobau einen geräumigen Waffenplatz."

"Ich lege großen Wert auf ihren einspringenden Winkel, denn dadurch wird vom Ausgangspunkt das Eindringen in diese große Uferebene hier erleichtert."

Pelets Blick schweifte nachbenklich nach Norden. "Eine historische Sbene!" zeigte er seine gelehrten Kenntnisse. "Sie nennen's das Marchseld. Hier sollen schon Attila, der Hunne, und Ottokar von Böhmen mit den Deutschen gerauft haben. — Nun jedenfalls, Herr Kamerad, mache ich Ihnen mein Kompliment . . . sowie der ganzen Division Molitor."

"Das darf ich Ihnen zurückgeben," sagte St. Croix verbindlich. "Auch Sie waren ja mit dabei, als wir auf 80 Booten und 10 Flößen gestern zur Lobau übersetzen, ein tüchtig Stück Arbeit bei so heftiger Strömung. Diese Donau ist gar ein breiter Fluß, und ich werd' die Empfindung nicht los, als ob der Flußgewaltige auch gewaltthätig werden könne. Kommt's Ihnen nicht vor, als ob er uns förmlich angloze, als laure er auf Beute?"

Pelet lachte. "Keine Phantastereien, lieber Oberst! Die Donau wird sich dem Kaiser zu Füßen schmiegen, wie alle übrige Welt. Hatten wir gestern nicht prachtvolles Kaiserwetter? Unser altes Glück! Heut' Mittag schon die große Brücke six und fertig — und nun auch der Lobauarm überbrückt — was will man mehr?"

Der Kommandant musterte die Gegend und machte sich einige Notizen. "Ich gedenke, die Geschichte dieses Feldzugs zu schreiben," erklärte er dem Kameraden. Die hier vorgenommene Operation hatte immerhin etwas Erstaunliches. Wenn nun die 774 m lange große Brücke Ebersdorf-Lobau riß? Was dann? Allerdings hatten Generaladjutant Bertrand und General Pernetti (von der Artillerie) den gesamten Bau mit erstaunlicher Schnelle vollendet, doch im Frühjahr schwillt die Donau oft unversehens hoch an und ihr Gewässer schnel schwenzel s

"15 Pontonstücke, die man bei Landshut erbeutete, und 22 Kähne, die General Marulaz beim Absuchen der Ufer unterhalb Wien aufsischte. 4 verschaffte uns noch Leutnant Langlois vom 3. Leichten Infanterie, der dazu unter feindlichem Feuer über die Donau schwamm. Merkt euch den! Wir waren ja mit nichts versehen, von Osterreichs Ariegserklärung völlig überrascht, als der Kaiser aus Astorga über Paris nach Augsburg in einem Zuge herreiste. Man mußte vieles improvisieren. Im April hat das Oberkommando schon den Train mit Tauen und Ankern versehen lassen für solche Fälle."

Belet warf einen prüfenden Blick umber. "Der feindliche Vortrab verschwand ja. Aber unser Marschall Massena hält seine Behauptung aufrecht, daß die Hauptmacht ganz nahe stehe. Se. Majestät sind anderer Meinung, er vermutet nur Defensive da unten am Rußbach und Bisamberg. Er gab also als einzige Direktive auß: "Über den Fluß gehen und gegen den Feind marschieren." Hm, etwas billig!"

Beibe sahen sich an. "Hm, Napoleon der Große darf sich nicht um Kleinigkeiten kummern," sagte St. Croiz bescheiden, "das zöge ihn nur ab vom freien Spiel der Entschlüsse."

"Ganz recht, aber heut' fällt nun schon alles und jedes für ihn unter den Begriff der "Einzelheit," die ihn nichts angehe!" machte Pelet. "Das kann uns doch mal übel bekommen. Wir sind eben allzu verwöhnt durch unablässige Siege!"

"Die wir doch ehrlich verdient haben! Wozu unnütze Sorgen! Sieht die Lage hier auch etwas gefährlich aus, wir find jeder Gefahr gewachsen!" Dies Sigenlob klang sehr natürlich in einer Armee, die kürzlich noch auf die Fahne eines Infanterieregiments schreiben durste: Un contre dix!

"Mag sein. Aber die Hauptströmung jenseits der Lobau gefällt mir nicht. Wenn nur da mit den Brücken nichts passiert!"

Als wolle der Zufall Pelet Recht geben, stockte plöglich der Übergang, es defilierte nichts mehr. Bald genug klärte sich's auf: ein Offizier der leichten Reiterdivission Marulaz brachte eilends Weldung. "Bo ist der General Lasalle?" Dieser Höchstkommans dierende der zunächst verwendbaren Vorhut, persönlich am User rekognoscierend, kam bald darauf zu St. Eroix herangeritten: "Schabe! Marulaz kommt nicht. Nur die 1. Eskadron 3. Chasseurs ist auf der Lobau — zleich hinter ihr ward die große Brücke erheblich beschädigt. Der Strom treibt Baum-

stämme und allerlei Geröll mit sich, das Wasser steigt." "Da haben wir's!" "Ah bah, Bertrand arbeitet auf Tod und Leben, morgen früh ist alles wieder gut. Im übrigen laß' ich Sr. Majestät zurückmelden, daß nichts als entfernte Lagerseuer am Bisamberge und weiterhin östlich bemerkbar. Der Feind rührt sich nicht, wir haben wohl morgen sein Kenkontre."

... Auf der Lobauinsel, sast gleichmäßig lang und breit im Geviert, mit hohen steilen Kändern und üppigem Baumbestand, lugte ein einziges Gehöft inmitten des schönen Wiener Buchen-waldes hervor. Dort schlugen der Kaiser Napoleon und sein Marschall Lannes ihr Hauptquartier auf. Der Stab des letzteren lagerte draußen auf dem sammetweichen Kasen, über den ein freundliches Mondlicht huschte. Diese zehn Personen aller Grade, vom Oberst dis zum Unterleutnant, verplauderten die prachtvolle Mondnacht, dis der Schlummer sie übermannte und sie von Orden, Avancements und neuen Großthaten ihres guten Marschalls träumten.

Der Rittmeister Serafino d'Albuquerque sang beitere Sidalao-Lieder von Sennoritas unter schattigen Kastanien, benn im Sub bas schöne Spanien. Spanien war sein Heimatland. Wahrlich, eine Mufterkarte von Nationalitäten, dieser Stab eines Reichsmarschalls, gleichsam die Weltausbehnung versinnbilblichend, die das Grand Empire sich anmaßte. Die etatmäßigen Abjutanten trugen Nummern, zur Teilung der Arbeit, von oben nach unten. Da war Nr. 1 ein Irlander, dessen Vorfahr sich mit Jakob Stuart nach Frankreich verpflanzte. Oberst D'Meara, Nr. 5 der besagte Marquis d'Albuquerque, ein vornehmer Spaniole, Nr. 6 ein Schweizer, Rittmeister Watteville, der später zu den hollandischen roten Gardelanciers übertrat, Nr. 8 ein Savoyarde, Rittmeister de Viry. Franzosen selber boten ein Bild von Gegenfäten. Rr. 2: Der Schwager des Marschalls, Eskadronchef Gueheneuc, Sohn und Erbe eines reichen Senators, gab sich nur wissenschaftlichen Studien Dagegen beschäftigte sich Rr. 4, ber ausgezeichnete Eskabronchef Marbot. Sohn des bekannten Revolutionsgenerals, mehr mit praktischem Soldatentum, und Nr. 7, Rittmeister Labedopère, stand gleichsam zwischen beiden, da er gebildet und unterrichtet, daneben aber ein Brausekopf und Raufbold war. Mr. 3. Estadronchef Saint-Mars von den 3. Chasseurs, ein wohlerzogener Durchschnittsmensch, und Nr. 9, Leutnant La Bourdonnage, ein junger Mann von Geist, vollendeten den Gegensas. Außerdem schloß noch ein altadliges, blutjunges Bürschchen, Unterleutnant Le Couteulz de Cateleu, die Runde. Die armen Jungen erfreuten sich unter Singen und Abenteuererzählen an ihrer goldnen Jugend. Albusquerque, der obendrein zur "vergoldeten Jugend" als Lebemann sich zählte, ergößte durch pikante Anekdoten . . .

Die Thur bes Gehöftes öffnete sich für einen Generalstabssoffizier, dessen Pferd, an einen Pflock gebunden, des Herren harrte. Man hörte noch des Kaisers laute Stimme: "Molitor soll unadslässig den Brückenkopf schanzen! Nur nichts dem Zufall überlassen! Unfälle sind immer zu fürchten. Vorsicht!" Der Generalstäbler sprengte in die Nacht hinaus durch den Waldweg zum User, hinüber zur sogenannten Mühlau, Scheitels und Tiespunkt der Userebene vor Aspern und Esling, von wo lautes Hämmern und Klopsen herübertönte. Manchmal hörte man sogar verwirrtes Kusen, da eine große Wassersläche der beste Schallträger. Wie einst auf dem Landgrafenberg vor der JenasSchlacht, arbeitete man drüben bei Fackelschein an Herstellung des Brückenkopfs. Artillerie war auf dem schwanken Stege auch schon hinreichend hinübergeschoben.

De Viry und Labedoyère saßen beisammen. Sie hatten sich gerade auf Tod und Leben duellieren wollen, als es ihnen zum Glück einfiel, bei Tudela gemeinsam eine Kanone zu erobern, nach welchem Zweikampf in Bravour sie alsbald Brüderschaft schlossen. Die Herrschaften plauderten über allerlei Hoftlatsch. Ob Frau Senator Fabre de l'Aude, die allzu Fruchtbare, auf Napoleons Frage: "Wann kommt Ihr fünsundzwanzigstes Kind?" wirklich mit züchtiger Scham sich offerierte: "Wann Sie wollen, Sire." Oder ob Adonis Fournier immer noch so naiv seinen Troz gegen den Kaiser in den Salons paradiere und ob er wieder in allershöchster Ungnade sei, weil er geheime Instruktionen des Marschalls Soult in Lugo an Ney verriet und dieser Bruch des Amtszgeheimnisses den tötlichen Bruch zwischen beiden Herren Marschällen herbeiführte. Und ob der Geck Murat das Ohrzupsen Napoleons jett wirklich nachahme, eine eitle Karikatur.

"Laßt mir Murat zufrieden!" meinte jedoch der ruhige Schweizer Watteville. "Wer den nicht in der Schlacht sah, kann nicht mitreden. Wenn sich sein Pferd jeden Augenblick bäumt unter einschlagenden Granaten, sitzt er im Sattel, als könnte nicht

mal ein Erdbeben ihn herunterwerfen — öffnet eine Depesche, zieht sein Notizbuch aus der Tasche und schreibt mitten auf dem bäumens den Pferd sein Recipisse! Ah brillant! Er ist und bleibt unser König der Kavallerie!"

"Nun, wir haben Lasalle, und das ist noch besser!" scherzte d'Albuquerque. "Der ist dann mindestens Bicekönig!" Nun gab es einen Disput, ob Bessières die Gardereiter bei Eylau richtig verwendet habe. Man wißelte ein wenig, daß dieser Marschall statt der üblichen Titussrisur noch die Haare lang mit einem Haarbeutel trug, wie die alte Garde. "Das ist doch reinweg afsektiert!" "Aber die Garde führen ist mühsam Werk. Man darf sie doch nicht geben ohne ausdrücklichen Besehl Sr. Majestät des Kaisers, so will's die Etikette. Was können darüber nicht für Versäumnisse entstehen!"

"Ich habe nur einen Chrgeiz: mal zu den Gardejägern zu kommen!" gestand Marbot.

"Ach was!" machte de Viry mit wegwersender Handgebärde. "Da dürst' ich grade danach! In der Garde operiert man nur in Masse, um Hallali zu blasen und den Todesstoß zu versetzen, wenn das Wild für Genicksang reif . . . in der Masse und in der Aufregung bemerkt man den Einzelnen ja doch nicht! Nein, ich lobe mir, was ich bin, und verstehe nicht, wie man mehr sein möchte als — Abjutant des Marschall Lannes!" Lebhaste Zustimmung. Diese jungen Abjutanten hegten natürlich einen hohen Begriff von der Würde und den Vorteilen ihrer Stellung, die allerdings zu persönlichem Eingreisen häusig Anlaß gab. Noch war in frischer Erinnerung, wie Murats Abjutant Excelmans dei Werstingen durch persönliche Initiative den großen Ersolg zu stande brachte.

"Man kann nicht braver sein als du," "hat ihm der Kaiser gesagt," seufzte Labedodere. "Ach, wann wird der Kaiser mich je duzen?" Bom Kaiser geduzt und im Moniteur genannt zu werden, das schwebte jedem Anfänger als Paradieseswonne vor. (Des Menschen Wille ist sein Himmelreich — er erreichte es noch, Labedodere, daß sein Kaiser ihn duzte . . . im letzten Lebensjahr des Empire.) "Ich möchte zollweis für den großen Mann sterben!" setzte er schwärmerisch hinzu. (Auch das ward ihm erfüllt . . . und er mußte sein junges Leben sassen sassen nicht auf dem Felde der Ehre, sondern vor schnödem Kriegsgericht.)

"Ist's wahr, Marbot," fragte man, "daß der Kaiser Sie jüngst mit der Anrede beehrte: "Sie werden sehr oft verwundet, aber ich werde schon ein Pflaster dafür wissen?""

"Se. Majestät hatte diese Gnade," erwiderte der brillante Rittmeister kurz.

"Ia, Abjutant Lannes' sein, das empfiehlt!" rief Albuquerque entzückt. "Und wem verdankt denn Excelmans seine Carriere für Wertingen? Murat schimpfte schon, da kam Lannes dazwischen und gab dem Verdienste seine Krone. — Und ich laß' mir's nicht nehmen, wir sind auch wieder das beste Corps von allen!"

"Oho! Und der Herzog v. Auerstädt? Was heißt "beste"! Der Tod nimmt uns die Besten. Da erzählt mir ein Bekannter vom 12. de Ligne, wie sein Oberft Bergez bei Auerstädt ftarb. Sein Fouragier hielt ben Oberkörper in feinen Armen und dann fagte Vergez noch ganz vernehmlich: "Grüßt den Raifer! Ich sterbe gern für Frankreich", und bann lehnte er ben Ropf an und verschied fanft. Da giebt's doch sicher keine Besseren, als die von Friant, Gubin, Morand! Und ihre Kavallerie — wir haben ia sicher hier feine Regimenter, aber die Rameraden bei Davoust wer kann was bagegen fagen? Die 2. Hufaren Gerarbs tragen boch nicht zum Spaß "Friedland" auf ber Fahne, zehnmal attackierten sie dort. Und die 1. Chasseurs von Excelmans wer nacheinander von Murat, Sahuc, Montbrun kommandiert ward, wie die, der kann wohl Geschichten erzählen! Fürs erste haben wir bisher noch keine schneidige Attacke erlebt, seit wir die Donau erblickten. — seit Bajol die Chevauxlegers von Vincent und die Stipfithusaren bei Tann über den haufen stürmte. Alfo Bescheidenheit, meine Herren! Andre Leute können auch noch was, nicht blok die vom Corps Lannes!" schlok Labedopere, der sich gern reden hörte.

"Auch Dragoner haben wir nicht," bemerkte de Viry etwas kleinlaut nach einer Pause. "Die stehen alle in Spanien."

"Das beklag' ich am wenigsten!" fiel Warbot ein. "Die Amphibientruppe! Halb schlechte Infanterie, halb mittelmäßige Ravallerie. Wan spricht von "vergoldeter Mittelmäßigkeit" — im Leben sonst mag sie massives Gold sein, im Kriege ist das Beste gerade gut genug. Von den Dragonern behielten wir noch das Beste — ihren alten "Generaloberst" Baraguay, drüben in Preßburg." "Da lob' ich mir unfre Kürafsiere und Chasseurs!" stimmte D'Meara bei. "Da hat jeder sein bestimmtes Fach."

Labedoyère hatte sich der Länge nach im Rasen ausgestreckt und schaute zum Sternenhimmel. "D Ihr!" murmelte er. "Sine Fahne, die man dem Feind entreißt, das ist das einzige Leichentuch, das Eurer würdig wär'!"

"Wovon träumen Sie?" lachte b'Albuquerque.

"Bon Lannes und Lasalle. Das sind Sterne, von benen man träumen kann."

... Des Mondes Silberpoefie schielte herüber aus Wolken-In bläulich duftverschleierte Mainacht lauschte jeder Lobau=Wipfel selbst als Insel hinein. Wie ein milchübergossener Baldachin hing der Himmel voll Dunstglaft. Leise murmelnd schlummerten die Wasser, schlugen melodisch ans Ufer. Doch im Morgengrauen erhob sich scharfer Hauch, und wo stille Landzunge hinausragte, bogen sich Weidenstämme von heftiger Umarmung des Windes. Wellen liefen Sturm gegen das Festland mit dumpfem Dröhnen. Fackelschein tanzte an beiben Ufern hin, betupfte mit rötlichgelben Funken die Helme wachthabender Kürassiere, vunktierte ihren Harnisch wie mit Bluttröpschen. An der großen Brücke unterdrückte Kommandorufe, Aufftampfen von Flintenkolben, wo endlose Reihen gleichbewaffneter, gleichgekleibeter Männer ihre buftern Schatten marfen. Wo gligernde Donnerrohre ihre gahnenben Mündungen vorstreckten, funkelten fie gespenftig unter bes Mondes boshaftem Geisterblick wie gierig schnappende Drachen-Und das Knarren grober Geschützger hörte sich an. mäuler. als ob ein schuppiger Lindwurm sich aus seiner Höhle wälze. Die weiche verträumte Mainacht schien wehmütig zu fragen: Ift god des Krieges Poesie? Mond auf Stahl ... verfilberte Schlächterei! Fauligscharfer Brodem von Pferdemist wehte im Wind.

Gegen 8 Uhr morgens hob der unterbrochene Übergang wieder an. Neben die dritte Division Wolitor des Corps Wassena seite sich die vierte Division Boudet, welcher sich zwei badische Bataillone der ersten Division Legrand anschlossen. Sies das Regiment Hochberg nehst einer Fußdatterie von acht Geschüßen. Dagegen waren die Regimenter Großherzog und Erdprinz, sowie das Jägerbataisson nehst vier reitenden Geschüßen zum Etappenkommandanten Lauriston nach Steyermark abkommandiert. Die sechs französsischen Batailsone Legrands — 26. Leichte, das bei Auskerliß sich hervorthat, und 18. Linie, das

am Bortag bei Eylau sast bernichtet wurde, beidemal im Corps Soult — kamen erst später. Noch vor ihnen bröhnte die Brücke auch vom schweren Tritt der "Piemontesischen" Kürassierdivission Espagne, nachdem zu ihrer Entwicklung die leichte Reiterdivission Marulaz Play machte. Bei letzterer befand sich auch die rheinbündlerische Brigade: badische Dragoner und hessische Chevauxlegers. Der biedere Psälzer Marulaz — sowie drüben umgekehrt General Nordmann, ein Essälzer, unter österreichischer Fahne diente — zog selbst an der Spize der 3. Chasseurs vorüber und winkte dabei dem Oberst St. Croix mit der Rechten, den er bei Versolgung Hillers schäfen lernte, wobei der kleine Flügeladjutant mit eigener Hand ein schwarzgelbes Banner eroberte.

Der Ausmarsch der drei Brigaden Marulaz' verzögerte sich übrigens so sehr, daß sie erst 2 Uhr mittags vereint. Mittlerweile hatten die 3. Chasseurs — nur zwei Schwadronen — das Gelände um Eßling erkundet, wohin Boudet abgerückt war, gesolgt von den Badensern, die infolgedessen Legrands Besehl entrückt blieben. Legrand setze sich hinter Molitor am Usperner Ziegelhof als Reserve. Die eigentliche Division Lasale — mit Marulaz zu gemeinsamem Kavalleriecorps Lasale verschmolzen — ließ ihre zwölf Schwadronen gestern hinterm Deich und großen Graben sagern, der sich im Halberies von der Stadlau westlich Aspern dis über Eßling hinauszieht. Jest marschierte sie in der Mitte zwischen Espagne und Marulaz auf, so daß diese 30 leichten und 12 schweren Schwadronen die 1500 m Zwischenraum füllten, wo als Flügelstüspunkte wie Bastionen inmitten eines Glacis die beiden verhängnisvollen Ortschaften lagen.

"Daß man sie unbesetzt uns überließ, zeigt doch deutlich, daß der Feind uns erst am Bisamberg erwartet," erwiderte hochherab General Graf Lasalle auf einen Einwurf Marulaz', dessen schmucklossteiser grüner Chasseurfrack sehr von der glänzenden Tournüre seines höheren Borgesetzten abstach, geradeso wie sein biederes Rundgesicht mit dem kurzen, borstigen Stutzbärtchen auf der Oberslippe von dem schönen Kavalierstyp mit dem langen seidenweichen Husarenschnurrbart.

Lasalle glich am meisten bem berüchtigten General Fournier, einem sprichwörtlichen Duellanten (neben Junot besten Pistolenschüßen) und eleganten Dandy, bessen Aboniskopf von allen Pariser Salonsdamen verhätschelt wurde, der ganz offen den Kaiser zu verachten vorgab, weil dieser simple Knirps alle heiligsten Güter der Stußereit mit Füßen trat. Sehr bezeichnend, daß auch dieser Hapoleons, dessen Wohlwollen auf Lasalles Fürditte die plumpsten Unverschämtheiten Fourniers verzieh, sich als miserabler Streber entpuppte, der sich dis zu dieseter Berräterei nach der Schlacht von Leipzig vergaß. Aber wie dieser Salonlöwe zugleich ein hochgebildeter Kunstdilettant und furchtloser Soldat gewesen ist, der dei Fuentes Onoro ein englisches Viereck sprengte und samt dem Oberst gesangen nahm — eine sonst nie gelungene That —, so war der Don Juan, Schuldenmacher und Bondivant Lasalle zugleich geistvoll, seinster Kenner in Kunstdingen wie in Bradour, den Militärwissenschaften zugethan, und leitendes Orakel in kavalleristischen Sachen.

"Dein Urteil ist natürlich maßgebend," zog sich der bärbeißig gutmütige Haudegen Marulaz etwas pikiert zurück. Er hatte mit Lasalle Schulter an Schulter die Dienststaffeln erklommen. Zugleich erhielten sie Ehrensäbel und Regiment, zugleich dann hießen sie Generale und Kommandanten der Ehrenlegion; es war kein schlechter Jahrgang, auß dem diese beiden stammten! Seither aber überholte Lasalle seinen alten Kameraden um viele Points und Grade. — Lasalle sah ihn betroffen an und bereute sosort, daß er seine höhere Autorität zu schroff betonte. "Nichts für ungut, alter Junge!" rief er, ihm herzlich die Hand schüttelnd. "Freut mich riesig, daß ich dich bei mir habe! Würd' ich hundert Jahre alt, immer blieb' ich dein Freund!"

"Und ich erst! Wie werd' ich mich mit dir messen, Lasalle! Du bist unser aller Meister, der Kaiser hat's gesagt ... und das ift Evangelium für jeden anständigen Solbaten. Nur eins mißfällt mir an bir — nimm's nicht übel — was schleppt ein Mann wie du sich mit all' dem Zeugs da herum?" Er wies auf die Ordensfülle, die auf Lasalles Heldenbruft herumklimperte: die Eiserne Krone, den hohen Orden Staliens, und eine Menge beutscher Sterne und Kreuze. Natürlich meinte er nicht bas Großfreuz ber Ehrenlegion, diese höchste aller irdischen Ehren in den Augen eines Solbaten, wodurch Lasalle fast Ebenbürtiger eines Marschalls erschien. Nicht die ältesten anerkanntesten Divisionare besagen dies Bürdezeichen. Lasalle lachte hell auf. "Recht hast du. follte nur Dekorationen tragen, die man auf dem Schlachtfeld gewinnt, und niemandem etwas ,schulden' - wie weh wird mir! als Thaten, benen unfer Raifer Gerechtigkeit widerfahren läßt."

### TT

21. Mai, 10 Uhr früh, Hauptquartier des österreichischen Generalissimus in Gerasdorf.

"Noa, was wird's halt sein?" lärmte der alte schneidige Feldmarschalleutnant Hiller. "'Ne neue Defensivposition. Das kennen wir schon!"

"Ober gar Retirade!" murrte der vornehme Herr, dem diese zugeraunte Bemerkung galt, halblaut zwischen den Zähnen. "Und

ich sag' Ihnen, wir mufsen schlagen! Preußen ist in Bewegung, in Deutschland gahrt's, aber wenn wir stillliegen, bann abe!"

"Ew. Durchlaucht sagen es! Keine 90000 Mann hat der Korse drüben bei Wien, alles andere steht weit zurück. Den Bernadotte und Vandamme bei Linz fängt der Kollowrath schon auf und wir haben hier an die 120000. Und Reserven in Böhmen werden auch noch klüssig."

"Ach was!" Fürst Liechtenstein, der Kommandierende des Elitecorps der Reserve, aus Kavallerie und Grenadieren gemischt, lachte ärgerlich. "Die Affairen vom April stecken uns immer noch in den Knochen. Schauens, Excellenz, i glaub net, daß Hoheit je wieder draufgehen." Er wienerte a bissel.

Die andern Corpskommandanten, die Feldmarschallleutnants Fürsten Rosenberg und Hohenzollern und der "General der Kavallerie" Bellegarde, waren näher getreten. Zwischen den "Fürsten" und dem Soldaten Hiller trat ein bemerkdarer Abstand hervor: obschon gleich im militärischen Kange, wußten sie doch ihres Hochaels Übergewicht fühlbar genug zu machen, wovon der joviale Liechtenstein nichts wissen wollte. Er und Hiller hielten zusommen als das energische Offensivelement der Armee, während die andern, persönlich gewiß tapsere Wänner, zur Ängstlichseit und Bedächtigkeit der alten Schule gehörten. Den überragenden Kang eines "Feldzeugmeisters" bekleichte übrigens kein einziger. Vielleicht verdiente ihn sich Hiller noch, der im April drei Armeecorps nicht ohne Kraft geführt und seit seinem musterhaften Kückzug besonderes Ansehen genoß.

"Was sollten wir denn anfangen?" mischte sich Bellegarde, der brave, alte Heerverderber, ein. "Wir können doch nicht die Donau überschreiten und ihn attackieren. Da wär' gar balb die Monarchie zum Teufel!"

"Da sein's ruhig!" lachte Liechtenstein auf. "Er wird grad auf uns warten! Aber wenn er uns anfällt, dann werden wir hübsch gehorsam retirieren."

"Wir sind ihm doch nun mal nicht gewachsen!" fiel Hohenzollern kleinlaut ein. Wie der einst schon in Italien und Graubünden so schlecht bewährte Bellegarde diesmal bei Regensburg einen Vorgeschmack napoleonischer Kriegführung gekostet hatte, daß ihm jede Angriffslust verging, so genossen ja auch Hohenzollern und Rosenberg den Vorzug, bei Eggmühl die zerschmetternde Gewalt napoleonischer Schläge zu erproben. Freilich nahm auch Liechtenstein daran teil, als seine ungarischen Grenadiere und seine Kürassiere bei der Mondscheinversolgung heroisch den Rückzug beckten: ihm jedoch, dem Reiterhelden von der Trebbia, der auch bei Austerlitz rüstig genug mit Murat gerauft, konnte keine Niederlage die Spannkraft rauben. Und Hiller, so schwer ihn der Donner bei Abensberg und Landshut traf, wies bei Ebelsberg so energisch die Zähne, rettete sein Seitenheer so trotzig zum Erzherzog Karl, daß man wohl sah, ihm sei noch nicht der Mut geschwunden.

"Se. Hoheit der Erzherzog!" Die Hüte mit den grünen Kederbüschen flogen vom Ropfe, entblößten Hauptes stand man erwartungsvoll. Aus der Thür des Nebengemaches trat der kaiferliche Prinz in die Mitte seiner fünf Corpstommandanten. folgte sein Generalstabschef Graf Wimpfen, der jest den im April als Abjunkt bes Oberfelbherrn in gleicher Stellung fungierenben Grafen Grünne ersette. Tiefe Stille, tiefe Berbeugungen begrüften ben oberften Bertreter Ofterreichs im Beere, ben weitaus hervorragendsten Militär, den dieser Kaiserstaat jemals hervorbrachte. Erzherzog Karl, noch in der Blüte der Mannestraft, hielt sich aufrecht in strammer, solbatischer Haltung. Man sah ihm ben Felbsoldaten seit Jugendtagen, den Rämpfer vieler Rriege an. Seiner Autorität als Pring ber Dynastie verknüpfte sich sein überragendes Ansehen als Sieger mancher Schlachten, von Würzburg bis Calbiero, als Leiter bes einzigen fiegreichen Felbzugs gegen das revolutionäre Frankreich im Herbst 1796, wo er die größte bisherige Streitmacht ber Republik von der Donau bis über ben Rhein trieb und Deutschland vom Keinde fauberte. Seit jenem Jahre, das freilich gleichzeitig Bonapartes Emporflammen in Italien erlebte, blieb sein Name den Deutschen teuer. Unermüdlich als Armee=Reorganisator, hochbedeutend als wissenschaftlicher Theoretiter und Autor, verdiente Erzherzog Karl seinen Weltruf vollkommen, mochte auch spätere nörgelnde Kritik seine Überschätzung bis zu unartigster Berabsetzung zurüchschrauben wollen. Unter allen Felb= herrn des vereinten Europa gegen die Republif und das Raiferreich ragt seine Gestalt zuoberft hervor, sofern man gerecht abwägt, ba weder der gleich ihm maßlos gepriesene und heut maßlos verkannte





Wellington, noch Blücher-Gneisenau so schwere Aufgaben zu lösen hatten und nie im Einzelkampf dem Imperator gegenüberstanden. Letztere freilich, obschon an Kriegsersahrung und methodischem Studium nicht im entserntesten dem Erzherzog vergleichbar, besaßen Charaktereigenschaften, deren Mangeln eine ursprüngliche Feldherrn-begabung zu lähmen vermag: unzähmbare Energie und Verwegen-heit. Hier stak Karls Achillesserse.

Wie er so dastand, mit hober Stirn, ernsten Augen, habsburgischer Nase und leicht vortretender Unterlippe, ein Denker und Gelehrter und doch ein echter Militär, human, gemütvoll ohne hochfahrendes Wefen, hätte ein Psychologe bennoch in Ausdruck und Gefichtslinien bedenkliche Züge entdecken können, die alle Vorzüge zu gutem Teil aufhoben. Voll edelstem versönlichem Helbenmut, verriet er oft in etwas unsicheren Bewegungen und einem seltsam scheuen, verlegenen Behaben, das ihn den Truppen entfremdete und keine Kordialität aufkommen ließ, jene Zaghaftigkeit, die ihm so oft den Siegespreis raubte, jenes Kehlen kühner Dreiftigkeit, die alles auf eine Rarte fest und eben beshalb zum Erfolge führt. Ja, sogar eine gewisse echtösterreichische Lässigkeit und Bequemlichkeit lernte man an ihm, bem sonst so emsigen Arbeiter und bedürfnislos strammen Militär, bei näherem Umgang kennen, jene Trägheit im Erfassen entscheidender Augenblicke, die freilich nur den Feldherrn, nie den Helden in ihm, zaudern ließ. Und bei aller tiefinnerlichen und zur Schau getragenen Bescheiden= heit kamen dann wieder Erscheinungen eitler Selbstüberschätzung vor, die teilweise durch Schmeichelei und Lobgesänge der fern= stehenden, unwissenden Menge, teilweise aber auch durch sein eigenes Mißtrauen in sich selbst und Born gegen seine Bekritteler hervor= gelockt schien: er mußte seine Würde und Größe manchmal herausbeißen, um sich selber Mut zu machen. Diese traurigen Selbstwidersprüche zogen sich wie ein Rif durch sein ganzes äußeres Handeln und inneres Leben.

Er empfahl als Theoretiker energische Offensive und machte oft im Stoße zaubernd Halt; er entbedte selbst das Prinzip der inneren Linie praktisch (1796) und theoretisch, dies Geheimnis napoleonischer Strategie, und sündigte doch soeben im April 1809, der größten Massenoperation, die bisher gegen Napoleon und überhaupt seit moderner Kriegsührung stattsand, auss elendeste dagegen. Wie Napoleons Genie nie lichter strahlte als hier, so hatte Karl noch nie so bose abgeschnitten: sein ganzer Feldherrnruhm, den er noch 1805 als Besieger

Wassenas behauptet, war auf einen Schlag zu nichte geworden. Daß nach Berluft von 50000 Mann und 100 Kanonen, nach Auseinandersprengung seiner gewaltigen Armee in zwei ungleiche Teile er überhaupt noch den Kopf obenbehielt und jest wieder vereint am Bisamberg gegenüber Bien, Donau und Napoleon lagerte, dazu hatten der energische hiller und Fürst Liechtenstein hauptsächlich ihn vermocht. Wie sehr aber so zermalmende Prüfungen sein Selbstgefühl herabstimmten und seine angeborene Zaghaftigkeit, sich mit Napoleon messen zu sollen, bestärften, ahnte jeder.

Aber auch fein sonstiger Charafter litt barunter. Seine argwöhnische, icuditernicheue Art fraß ihm jede Berglichkeit weg, fo daß feine ftrenge Reblichfeit und Rechtlichkeit nicht nur zu nüchterner Rüble erftarrte, sondern fogar feine Gerechtigfeiteliebe unterm ichlechten Ginflug ber Bimpfen und Grunne erheblich nachließ und er nur zu geneigt war, eigene Fehler anderen Untergebenen aufzuburden, befonders ben ihm migliebigen Raturen wie Siller und Liechtenstein, bis er gulept seinen eigenen Bruber Johann als Gunbenbod mablte. Seine Bulletins ("Relationen") ftropten von Parteilichfeit, er verftieg fich ju Berbachtigungen anderer, um Migerfolge ju bemanteln. Benig beliebt beim Raifer, gehaft von der Raiferin, wußte er fich von Miggunft und Abneigung einflufreicher Rreife umgeben und feste bofifchen Intriquen nun feinerseits grollenden Eigenfinn entgegen. Diefen Rrieg hatte er ebensowenig gewünscht, wie 1805, benn er bachte mit Friedrich Bilhelm von Breugen: "Napoleon ein zu großes Genie fein". Dann aber fühlte er fich wieber in Erinnerung feiner einstigen Siege und feiner zweifellofen, auf bobe benterifche Bildung geftütten Rapazität. Europas enthusiaftifche Burufe, feine Bobularität in Deutschland weckten seine schwankende Selbstüberschätzung; Helbenfinn und eble Gesinnung, an denen es ihm wahrlich nicht fehlte, begeisterten ihn zu pomphaften Brotlamationen gur "Befreiung der Belt". Dies meinte er febr ehrlich, burchaus nicht im Geifte ber Metternichtigfeiten, sondern wie bie fpateren preußischen Boltsgenerale, da ihm Militardespotismus und tyrannische Bevormundung der naboleonischen Beltherrichaft in tieffter Seele zuwider waren. Doch felbft bier flaffte ber alte Rig feiner Zwiefpaltigfeit. Er mar nämlich gewissermaßen auch "Satobiner" und Demotrat vom Standpuntt eines Metternich aus, geradeso wie die braben Grafenbruder Stadion, und wie diese Reformminister hatte er Errichtung ber Landwehr und "Reservemannschaft" befürwortet, jener "tapfern öfterreichischen Miligen", bie für Gneisenaus Dentfchrift 1811 und Scharnhorfts Bolfsheer vorbilblich werben follten. Seine Schriften und Aussprüche atmen eitel Liberalismus, die obe Rafernenroutine und ben geiftlofen Rasernenmilitarismus verabscheute er heimlich, wie alle wirtlichen Felbherrn, fozusagen als Privatmann. Dennoch aber traute er als Berufsmilitär der Landwehr faft gar nichts zu und blieb in außerem Gebahren ber ftarre Ariftotrat. Obicon also ber gemeine Mann im Beere, bem natürlich die perfonliche Aufopferung des taiferlichen Prinzen mächtig imponierte, ibn aufrichtig verehrte, genog er boch nie die schwärmerische Unbanglichkeit, wie selbst der kalte Wellington sie sich allmählich erwarb. Aber sei dem wie ihm fei: diefer Rriegergelehrte, diefer beimlich tiefunglückliche und fich verkannt fühlende helb in seiner Charaftermischung von Stärke und Schwäche überragte um haupteslänge seine Untergebenen, Neiber und Bekritteler. —

"Meine Herren," hob er an, mit etwas belegter Stimme, aber unverfennbarer Entschloffenheit, "ich habe Sie zu ungewöhnlicher Stunde berufen, um einen ungewöhnlichen Entschluß zu erfahren, den ich plöklich und auf der Stelle fassen mußte. Es ist Ihnen befannt, daß der Raiser Napoleon von Enzersdorf die große Brücke nach der Lobau schlagen ließ, um von dort aus den nordweftlichen Donauarm zu überbrücken. Der Versuch des Marschall Lannes auf die Schwarze Lake scheiterte zwar völlig, das betreffende Detache= ment der Division St. Hilaire ward bis auf den letzen Mann aufgerieben, wobei sich zu meiner Genugthuung auch Landwehr beteiligte. Nun aber hat man gestern, laut Rapport des Grafen Klenau, eine Brücke nach Aspern oder Asparn —" er wies auf eine vom Stabschef Wimpfen lose in der Hand getragene und nun entrollte Karte - "fertiggestellt und begann, wie Vorposten und Späher übereinstimmend melden, heut in aller Frühe den Übergang. Da mir nun zuverlässig versichert wird, von meinem Observatorium am Bisamberg, daß erst ein paar Divisionen und einige Reiterei bisher bebouchiert sein können, so habe ich mich im selbigen Augenblick entschlossen, mit der ganzen Armee vorzu= rücken und noch heut eine Schlacht zu liefern."

Feierliche Stille folgte so bedeutungsvollen Worten. Die überraschten Corpskommandanten, in verschiedenem Sinne freudig und unfreudig betroffen, hingen gespannt am Munde ihres Obersfeldherrn. Der Senior Bellegarde räusperte sich und auf ein kühles "Was wünschen Sie, Graf?" stotterte er puterrot:

"Kaiserliche Hoheit halten zu Gnaden — ich möchte nur submissest vorstellen, ob dies etwas gewagte Unternehmen nicht unfre Rückzugslinie —"

"Was da!" brach Liechtenstein los. "Hier handelt sich's grad' um Rückzugslinie, wo der herrlichste Sieg in Aussicht steht! Dieser große Entschluß rettet die Monarchie. Hoheits hochherziger Initiative wird sich für ewige Zeit aller Bölker Dank zu Füßen legen!"

Doch dieser Enthusiasmus schien den Erzherzog gerade so vers drießlich zu verstimmen, wie Bellegardes leises Nörgeln. Er sah schon, diese Angriffsschwärmer erwarteten gleich mehr, als er leisten wollte. Hart und gebieterisch suhr er sort: "Nicht zum Kriegsrat

berief ich Sie. Ihren Beifall ober Einwand zu hören, deffen ich nicht bedarf, sondern daß Sie meinen Willen vernehmen. Herren Corpstommandanten! Graf Wimpfen wird jedem von Ihnen die schriftliche Disposition übermitteln, die ich soeben im Detail biktierte. Der Aufmarsch erfolgt vor den Dörfern Aspern und Ekling, und zwar in fünf Angriffsfolonnen. Das IV. Corps" wendete er sich zu Rosenberg, "bilbet zwei davon, indem die eine unter Em. Durchlaucht persönlichem Kommando nordöstlich von Ekling, die andere unter Feldmarschallleutnant Dedovich nörblich von Efling zum Angriff schreitet. Das II. Corps" mit Blick auf Hohenzollern "folgt in der Mitte und avanciert im Intervall zwischen sothanen Dörfern. Em. Liebben werden je nach Maknahme des Gegners über Ihre Kraft verfügen. Das I. Corps Bellegarde geht nördlich, das VI. Corps Hiller nordweftlich von Das Reservecorps" mit etwas scheelem Seitenblick auf Liechtenstein "bleibt vorerft zurück — Kavallerie, Grenadiere und Reserveartillerie — als große Heerreserve in der Hand des Liechtenstein bif sich auf die Lippen und bachte: Oberkommandos." Wart', ich will mich schon 'ran bekommen! "Doch wird ein Teil der Reservekavallerie den Anariffskolonnen einverleibt. Der Auf= bruch erfolgt gleichzeitig binnen zwei Stunden, nur Ihre Avantgarde" (zu Hiller gewendet) "als zunächst am Feinde wird thunlichst sofort vorrücken und den Angriff beginnen."

"Hoheit wollen gnädigst pardonnieren," fiel der ersahrene Kriegsmann ein, "aber wär' nicht konvenabler, mein ganzes Corps erst in sich aufschließen zu lassen? Die isolierte Avantgarde könnte sonst einen Schec erleiden. Ohnehin kann ja nichts Sinheitliches herauskommen, wenn gemäß der verschiedenen Distanzen der Corpsstandorte gleichzeitig abmarschiert wird. Und darum —"

"Und darum bleibt's wie ich befohlen," unterbrach ihn der Erzherzog, ohne unhöflich zu sein, kühl und hochherab. "Ich würdige Ihre häufigen kritischen Aperçus, mein lieber Hiller, sehe mich aber nicht darob veranlaßt, die Disposition zu ändern. Mir importieret es, den Feind möglichst früh zu fassen und zu fessen. Sobald Sie irgend Fühlung gewinnen, touchieren Sie die Position bei Aspern. Das ist mein Bunsch und Wille." Wimpfen hatte mittlerweile jedem ein Schriftstück, je nach dem betressenden Corps außgesertigt, in die Hand gedrückt: das Marschtableau sollte hier

im Detail seinen vorgeschriebenen Lauf entrollen. "Ich entlasse Sie, meine Herren, zu Ihren diversen Truppenteilen. Die Zeit drängt. Es wird stante pede in allen Lagern Alarm geschlagen, das Gewehr zur Hand genommen, um die Fahne versammelt, außegerückt. Sie haben nur eine Stunde Frist. Erinnern Sie sich und Ihre Leute daran, daß Europens Freiheit sich unter Österreichs Fahnen geslüchtet hat. Unser Kaiser sieht auf uns, das ganze deutsche Baterland erwartet von uns das Signal zu Sieg oder Tod. Und nun vorwärts mit Gott!" Er richtete sich hoch auf, Hand am Degengriff.

"Ein Hoch unserm erhabenen Generalissimus!" rief Liechtenstein stürmisch. "Und der Teufel soll uns holen, wenn wir die Wälschen nicht noch heut' in die Donau schmeißen!"

Es flog wie ein Schatten über Karls Gesicht. "Sie rennen schon wieder zu weit, lieber Liechtenstein, brennen mir nach vorne durch. In die Donau wersen! Vergessen Sie, daß der größte Kapitän des Jahrhunderts, wo nicht aller Zeiten, uns gegenüberssteht? Nein, nein, wir werden heut' Vorteile erlangen, ohne Zweisel, doch erst morgen, wenn der Feind seine ganze Macht vielleicht beisammen hat, wird sich's entscheiden. Und übrigens . . . Der Schlüssel unserer Stellung bleibt immer der Visamsberg."

Der Bisamberg?! Die Basis, von der man soeben vormarschierte? Liechtenstein klirrte beim Hinausgehen unwillig mit den Sporen, Hiller wollte seinen Ohren nicht trauen. Beide sahen sich starr an, peinlich berührt und wie in hilsloser Ohnmacht solch becidierter Schwäche gegenüber. Sollte denn auch dieser stärkste Entschluß, den je ein österreichischer Feldherr gefaßt, in Halbheitsschwäche versanden? "C'est incroyable!" murmelte Liechtenstein. "Er denkt wahrhaftig trozdem noch an künstige Desensive! Aber wir brauchen ja bloß mit gutem Willen unaufhaltsam vorzudringen, dann muß ja der Korse an den Fluß gequetscht werden, daß ihm die Lust zum Wiedersommen vergeht!"

"Wie Gott will!" seufzte Hiller. Beide drückten sich die Hand und sprengten zu ihren Corpsquartieren in entgegengeseter Richtung davon. Ja, der gesunde Menschenverstand gab ihnen Recht, denn der Mittelmäßige sieht alles einfach. Doch ahnten sie, was in der Feldherrnseele vorging, die Vielseitiges bedenkend sich auf den Kampf mit Napoleon vorbereitete — welche Größe dazu gehörte, sich zum Angriff auf den Löwen zu ermannen? Blücher, von des Gedankens Blässe niemals angekränkelt, ob er tropdem wohl die schnöden Franzen in die Kathach gestürzt hätte, wenn — Napoleon unter ihnen war? Er hätte sich's wohl zweimal überlegt.

### III

Die Kirchenglocke von Aspern schlug 1 Uhr, als da oben im Kirchturm ein stattlicher Offizier in gelber, goldstroßender Uniform, welchen Band und Stern als Großadler der Chrenlegion bezeichneten. Kernalas und eben vollendetes Croquis einsteckte und haftig die schmale Wendeltreppe hinabkletterte. Um Kirchplatz unten hielt eine berittene Abjutantenkette, von welcher im Laufe der Mittagsftunde fich mehrere, die ihren Chef nach oben begleiteten und auf Befehl zurückfehrten, abgezweigt und in vollem Galopp entfernt hatten, um die Runde ber vom Turm erspähten Dinge an die höchste Stelle zu melben. Der hohe Chef warf sich nun felber aufs bereitgehaltene Rog und trabte, vom Gefolge begleitet, feit= wärts durch eine Quergasse davon. Dorf Aspern selbst steckte dicht voll von frangofischer Infanterie, die sich im Orte brangte und eben anschickte, ihn gefechtmäßig einzurichten. Man hörte das Krachen von Sappeurärten und das Klirren von Geschützen, die fich in Batterieftande einschoben. Draufen auf bem Kelbe längs ber nach Egling führenden Strafe holte ein Reiter ben Mann vom Kirchturm ein. Nach Aleidung, Goldfragen und Abzeichen ein Divisionsgeneral, von sehr energischem Aussehen.

"Gw. Hoheit haben sich orientiert?" fragte er respektvoll, ben Dreimaster tief genug lüftend.

"Vollkommen, mein bester Molitor," erwiderte jener, ohne im Trab inne zu halten. "Haben Sie schon krenelieren lassen?"

"Noch nicht. Bußte ja nicht, ob weiterer Bormarsch besichlossen. Doch ich gab eben Befehl, vorläufig den Flecken zur Verteidigung herzurichten."

"Unterlassen Sie's! Rückzug ist unvermeiblich. Die ganze feinbliche Armee rückt an. Wit unserer Handvoll Leute scheint Widerstand aussichtslos."

Der General Molitor schwieg. "Schade!" machte er bann.

"Das Dorf ist so wunderbar zur Verteidigung geeignet. Ich versstehe mich auf so was."

"Das weiß ich, mein werter General," versetzte der Gelbe höflich. "Ihre Schweizer Erfahrungen in Ehren — doch hier handelt sich's nicht um Gebirgskrieg. Es geht wirklich nicht! Ich rate Ihnen, sosort zurück zu reiten und das Signal zum Aufbruch zu geben. Gewiß wird auch aus Eßling drüben der Abmarschgleichzeitig erfolgen."

Der so Verabschiedete zögerte. "Ich möchte doch Sr. Majestät persönliche Entscheidung einholen. Ew. Hoheit gestatten, daß ich mich anschließe?"

Jener nickte gleichgültig. Schweigend, in flotter Gangart. durchmaßen sie den Zwischenraum zwischen den Dörfern, mehrmals ausbiegend, wo eine reitende Batterie — "ah, Espagne!" — noch angeschirrt Stellung suchte und eine bichte Ruraffiermasse vom Brückenkopf her ins Blachfeld einlenkte. In der Rähe blitte der Donauarm in der Mittagssonne, gegenüber der bewaldeten Lobauinsel, wovon die Pontonbrücke nach Aspern sich dunkel abhob. Auf ihr wimmelte es jedoch bunt und waffengligernd von defilierenden Truppen aller drei Waffengattungen. Hinter den Rürassieren folgten die häflichen Tschakos der Infanterie in langer Kolonne, drüben im Laubholz der Lobau bemerkte man undeutlich und schattenhaft andere Marschsäulen, die sich zur Überfahrts- und Brückenstelle hindrängten. Auch einzelne Boote mit Munition unter Kanonierbewachung tanzten auf den Wellen.

Indem man zur Ziegelei hinter Exling abbog, kam der Reiterstrupp an einer rückwärtigen Linie leichter Reiterei vorbei, während weiter vorwärts dichte Vorderlinien gleicher Waffe den Zwischensraum zwischen den Dörfern notdürftig füllten und bis weit in die Sebene ihre Vorposten aussetzten. Vor der rückwärtigen Linie hielt eine vornehme ritterliche Ariegergestalt, nach goldenen Fangschnüren und Grad seiner Ordensdeforationen offenbar ein Reitersührer hohen Ranges. Obwohl die Kavalleriegenerale sonst die übliche Generalsunisorm mit dem Dreimaster trugen, zog dieser den pelzeverbrämten Dolman eines Husarenobersten mit Divisionsgeneralsabzeichen vor und verriet so ähnliche kokette Eigenwilligkeit, wie der oberste Kavallerieches Murat, König von Neapel, durch sein phantastisches Theaterkostüm. Zwar kein König, schien dieser elegante

Herr offenbar ein Jemand, der sich etwas erlauben durfte. Er grüßte verbindlich und liebenswürdig die vorübersausende Reitergruppe, die soeben durch die Intervallen eines salutierenden Kürassierregiments durchschoß, mit Hand und Zuruf.

"Der arme Lasalle!" brummte Molitor. "So kommt ber auch um sein Vergnügen! Hat sich wohl höllisch auf heutige Attacken gefreut!"

Der Gelbe antwortete nicht, sondern ritt gradewegs auf einen einzelnen Reiter los, der gang allein abseits vom Wege hielt. Hinter den roten Steinen der Ziegelei blinkten die roten Attillas. grünen Dolmans und grünroten Federbusche auf breiten Barenmüten mit rotem Rolpaf, an benen man die bevorzugtefte Eliteichwadron, die Leib-Guiden von den Raiferiägern=qu=Aferd ber Alten Garde, erkannte. Den Karabiner auf die prallen Leberhosen aufgestemmt, saffen sie unbeweglich wie Standbilder im Sattel. -Der milchweiße Araber bes einsamen Reiters, sein eigentumlicher breitfrempiger hut mit pauvrer Kokarde und das klassische Brofil hoben sich klar vom lichten Horizont ab. Seine auffallend fleine Figur fah zu Pferd etwas größer aus als zu Jug, mit ben furzen Beinen in blanken Ranonenftiefeln. Die fetten Schenkel und der breite Bauch traten durch das gelbliche Weiß der Beinfleider und Weste noch mehr hervor. Der schäbige graue Überrod war weit geöffnet, so daß man das schlichte Grun des Jägerfracks mit weißen Aufschlägen sah. Nur ein farmoifinroter Streif, ber sich unterm geschlossenen Frack quer über die untere Weste hervorstahl, deutete an, daß hier ein Träger der Ehrenlegion höherer Grade vorhanden sei. Ohne den kleinen Degen batte man ihn für einen Civilbeamten halten können, der sich einmal im Feldlager umsehen will.

Die "Hoheit" sah gar stattlich aus und der Stab des schönen Mannes strahlte von soldatischer Stuzerhaftigkeit: legte er doch besonderen Wert darauf, wie männiglich in der Armee bekannt, daß seine persönlichen Flügeladjutanten durch distinguierte Manieren, zierliche Geschicklichkeit auf dem Hofparkett und prunkvolles Auftreten sich der Ehre würdig zeigten, einer so hochstehenden Persönlichkeit anzugehören! Aber als er selber nun den Hut vom Kopfe riß und alle schweigend, den Hut tiefgezogen in der Hand, einen Halbkreis schlossen, sahen sie sämtlich gottserbärmlich wie

Lakaien und der Aleine im grauen Rock und hählichen Hut wie ein Halbgott aus.

Es war der Mann des Schickfals, der Kaiser der Franzosen. "Nun, Berthier?" fragte er mit seiner tiefen, sonoren, nur im Affekt heiser überschnappenden Stimme. Der Chef des Großen Generalstads, souveräner Fürst von Neufchatel (in der gelben Paradeunisorm seiner Neuschateller Leibgarde), Großkonnetable von Frankreich, verneigte sich tief. "Sahen unfre Patrouillen richtig?"

"Es ist, Sire, wie ich bereits die Ehre hatte zu melben: der Erzherzog rückt auf uns los. Ich erlaubte mir," er überreichte dem Kaiser das Croquis, "die Bewegungen beim Anmarsch aufzuseichnen. Auf der weiten Ebene konnte man fast jede Brigade überblicken. Ich zählte fünf große Corpskolonnen."

Napoleon prüfte die Zeichnung und lächelte flüchtig. "Er greift mich an!! Wunderbar, man sollt's nicht glauben. — Wie hoch taxieren Sie die Zahl? Sie sind der Einzige, der das von mir gelernt hat."

"Ungefähr 100 000."

"Mag sein, ich verlaffe mich auf Sie. Laß sehen, was haben wir hier?"

"Reine 22000. Massena hat nicht 'mal sein Corps beisammen."
"Boudet in Eßling," machte Napoleon einen Überschlag,
"Molitor in Aspern," er nickte diesem General, den er in der Suite sofort bemerkt hatte, gnädig zu, "Legrand dahinter — etwa 15—16000. Kavalleriecorps Lasalle ungefähr 4000, Espagnes Kürassiere 1800 . . . nein, es geht nicht! — Was wollen Sie sagen, Molitor?" warf er diesem zu.

"Nur das, Sire . . . ich meine, daß Aspern famos zum Kampfe ist. Ich getraue mich den Platz zu halten selbst gegen größte Übermacht."

"Ehrt Sie, hilft mir aber nichts. Liefe doch nur auf Nachhutgesecht hinaus. Wir bekommen bis zur Nacht blutwenig hinüber, können uns nicht halten, kompromittieren nur den Brückenkopf." Gelassen reichte er Berthier das Croquis zurück. "Ordnen Sie sofortigen Rückzug in die Lobau!" Er sagte es mit lauter Stimme.

Da erscholl eine mächtige Stimme: "Halt, halt!" Atemlos hinter Napoleon, der sein Anreiten nicht sehen konnte, zügelte den schaumbedeckten Kenner ein einzelner Keiter. Auch ein Einzelner, wie vorhin der Raifer, ein Einzelner, von dem man unwillfürlich dachte: Der gilt eine ganze Armee! Sein wunderschönes Gesicht. mit dem vollen lockigen Haupthaar und dem halbmondförmig nach englischer Manier gepflegten Backenbartchen, bei glattrasiertem Mund und Kinn, sonst gewöhnlich von melancholisch sinnendem Ausbruck, funkelte förmlich in kriegerischer Erregung von leidenschaftlicher Thatkraft. Bon geschmeibig schlanker Gestalt voll Gbenmaß, doch nur mittlerer Größe wie Nep und Davout, ähnelte er letterem auch durch einen gemiffen leibenden Bug und oft frantliche Blaffe, wie er benn im polnischen Feldzug und jungft noch vor Sargaofia frankelnd banieberlag. Doch bak auch er ben widerwilligen Körper dem Willen unterwerfen könne, wie der eiserne Marschall Davout, sah man ihm mahrlich an: Der ganze Mensch zitterte geradezu elektrisch von wilder Thatenlust, die Tod und Teufel herausfordert. Auch wenn man's nicht wußte. abnte man auf den ersten Blid: Das fann fein anderer fein als der "Roland" und "Achilles" der Armee! Dieser Grandseigneur vom reinsten Wasser, dieser vornehme Heros vom nobelsten Stil, war ber ehemalige Färberlehrling, dann Freiwilliger der "Armee von Italien," ber "Bürger Lannes" aus Bonapartes erften Siegesbulletins, ber Freund des Raifers.

"Halt!" wiederholte er heftig und vergaß ganz, den goldbortierten Marschallshut mit den Straußensedern zu lüften — ein Verstoß gegen die Etisette, der jedem andern schlecht bekommen wäre. "Ich seh' schon, wie's steht, din nicht umsonst ventre atterre herübergerast. Herr Marschall Berthier," er warf einen unwirschen Blick auf den großen Streber, der als geschworener Feind aller wirklichen Begabungen den Marschällen Soult und Lannes das Leben sauer machte wo er konnte und noch kürzlich den Marschall Davout zu einer persönlichen Beschwerde über den hochsahrenden Stil des Generalstadschess gezwungen hatte, "geruhen wieder mal Gespenster zu sehen! Der Feind rückt an? Laß ihn! Ich habe die ganze Position beritten — Sire, Aspern ist gut —"

"Das sagt hier auch General Molitor," schaltete ber Kaiser ein, auf diesen weisend.

"Und Ekling ist noch besser. D da giebt's eine Meierei in der Mitte . . . und ein massiver Kornspeicher am Nordeingang . . .

ein wahres Traumgebilde! Citadellenhaft! Da pflanz' ich, Lannes, mich selber auf beim alten Boudet, und keine Macht der Erde soll's mir entreißen. — General, Sie sind mein Mann," rief er Molitor, der ehrerbietig grüßte, zu. "Sie sind ein Altert, wir kennen uns. Wir beide werden die Dörfer halten, daß den Kahserliks die Augen übergehen sollen."

"Alles schön und gut," fiel Berthier giftig ein. "Wer wüßte nicht, daß der Herr Marschall Lannes am liebsten einer gegen zehn sicht! Unsereins jedoch, die wir das Wohl der Armee im Auge halten —"

"Oho!" fertigte Napoleon gelassen ab. "Lannes hat einen ebenso klaren Kopf wie Sie, mein Better, und überlegt recht scharf, ehe er redet und handelt. Übrigens sehr hübsch von dir, Lannes, daß du wie immer der Erste auf dem Schlachtfeld bist, aber mir wäre dein Armeecorps zur Stelle lieber! Leider kannst du's uns nicht herzaubern."

"O der Marschall übernimmt dafür einfach das Kommando des Corps Massena!" warf Berthier boshaft hin. "Ein Marschall ohne sein Corps bleibt immer noch ein Marschall. Massena wird sich wundern, wenn er kommt!"

Napoleon sah ihn streng an. "Ich muß sehr bitten, derlei Kontroversen in meiner Gegenwart zu unterlassen. Wenn's Ihnen so komisch vorkommt, daß der Herzog von Montebello sich hier ohne Kommando auf dem Schlachtfeld herumtreibt, so werd' ich dafür sorgen, daß er passende Verwendung sindet."

"Sire," sagte Lannes ruhig "ohne Kommando? Ich weiß, was meines Amtes ist. Bin ich nicht die Avantgarde der Armee?!"

Napoleons tiefes Auge leuchtete vorübergehend auf und haftete wohlgefällig auf seinem Liebling. Dies stolze Wort rief ihm alte Zeiten zurück, wo der Unermüdliche die Vorhut der Armee von Italien geleitet, als Erster den St. Bernhard erklomm, als Erster in Wien einzog, als Erster die preußische Avantgarde dei Saalfeld vernichtete, als Erster bei Jena den Feind stellte und die Spize der Verfolgung dis Prenzlau nahm, zuerst auf die Aussen dei Pultusk siel und dei Friedland als Avantgarde die ganze russische Macht aufhielt. Kaum von Spanien, als Sieger von Tudela und Bezwinger von Saragossa, mit seinem kaiserlichen Freunde zur

Donau geeilt, hatte er seine Divisionen von Landshut nach Eggmühl im Gewaltmarsch vom Schlachtselb aufs Schlachtselb geführt, hatte in wildem Eiser wieder an der Spize die Verfolgung nach Regensburg geseitet und als Erster die Sturmseiter angelegt. Ja wahrlich, er mochte den Ehrentitel führen "die Vorhut", wie Ney in Portugal und Rußland sich das stolze Selbstlob erwarb: "Ich bin die Nachhut der Großen Armee."

Napoleon ritt mit ihm beiseite. "Wie denkst du dir eigentlich die Sache? Weißt du, daß 100000 Mann auf uns losplatzen? Du träumst. Womit sollen wir sechten? Vier Marschälle von Frankreich zur Stelle — und keine Mannschaft!" (Nur zu wahr: Berthier, Lannes, Bessières, Massena — und Napoleon in Person — mit einem halben Armeecorps! Übrigens besand sich Marschall Bessières in ähnlicher Lage wie Lannes: Der Garde-Marschall ohne Gardetruppen! Nur die Guidenschwadron als Leibwache des Kaisers repräsentierte heut' die gesamte Garde.) "Ich habe ja nicht mal ein Centrum! Kann's doch nicht bloß mit Kavallerie bilden! Dringt der Feind zwischen deinen gepriesenen Dörfern in der Ebene vor, was dann? Nicht 'mal Artillerie hab' ich entgegenzustellen."

"Ach Unsinn!" suhr Lannes auf, in den alten Zeltkameradton des Duzbruders, wie gewöhnlich unter vier Augen, zurückfallend. "Erstens bringt uns Massena bis Abend noch 12000, und Nansouths Kürassiere kommen auch noch. Mit 85000 werden wir doch die Leute nicht fürchten? Sind wir nicht noch die Alten von Ulm und Austerlig? Zweitens aber, sind sie nicht noch die Alten?"

"Hm, schlugen sich recht gut, besser als früher."

"Geb' ich zu, aber geführt sind sie womöglich noch schlechter als früher. Haben sie nicht Davout, dem's schlimm ergehen konnte, ruhig von der Donau abrücken lassen? Und die Zauderer und Tifteler vom April sollen sich im Mai über Nacht verwandelt haben? Woher denn? Naturwunder? Anrücken mögen sie und angreisen auch, glaub's schon, aber haben sie sich 'mal erst die Zähne an den Dörfern ausgedissen, dann sollst du sehen, wie sie gute Miene zum bösen Spiel machen und wie begossene Pudel stehen bleiben! Geduldig werden sie warten, dis wir morgen unsre Massen diesseits haben und ihnen selber ans Leder gehen."

"Ja, bis! Inzwischen kann Unvorhergesehenes geschehen. Der

Strom ist stark, mit dem General Donau ist schlecht anzubinden. Mischt der sich in die Partie, sag' ich Renonce an! — Die lange Brücke bei Ebersdorf macht mir Sorgen."

"Ach was, wer wird immer das Schlimmste annehmen! Die Brücken halten schon! Als ich heut' früh drüben war, fand ich die Joche im besten Stande. Haben wir so lange überlegt, als wir bei Austerlitz absichtlich die Hochstäche räumten? Als wir bei Jena über die Saale gingen? Als wir an der Etsch bei Arkole die Brücke stürmten? Sind wir denn die ersten besten? Und bist du nicht der Sohn des Glücks?"

Eäsar und sein Glück! Ja, Cäsar besann sich auch nicht, als er das adriatische Meer nach Dyrrhachium auf schwankem Nachen allein durchschiffte, und Bonaparte vertraute nicht umsonst seinem Stern, als er auf einzelner Fregatte mitten durch Nelsons Flotten von Ägypten nach Toulon zurücksuhr. Warum also heut' so bedächtig und von böser Ahnung umschattet! Napoleon dachte nach: "Recht hast du. Was du sasst, hat Hand und Fuß. Ich glaube auch nicht, daß sie zum Äußersten schreiten, heilsamer Schrecken steckt ihnen noch in den Gliedern. Erzherzog Karl — bah, den hab' ich weg! Ich dachte mir's: ein Dummkops. All diese alten Renommeen sind leerer Schein. Und doch . . . 's geht wirklich kaum, das heißt Vabanque spielen . . . "

"Und wenn schon! Sollten wir den ganzen bisherigen Einsatzum Fenster 'nauswersen, all die Mühsal des Übergangs, unserer bisher so glänzend geglückten Borkehrungen? Massena hat's besser verstanden als ich" ... damals an der Schwarzen Lake, spielte er neidlos an ... "mir gleich, wenn wir nur reüssieren! Nie werden wir günstiger den Übergang einleiten wie heut'. Sollen wir den Brückenkopf räumen, die schwierigen Pontons zur Lobau abbrechen? Und diese prächtige Stellung, diese Dörfer! Es müßte einem ja das Herz bluten, so was aufzugeben!"

In diesem Augenblick galoppierte ein kaiserlicher Ordonnanzoffizier heran, weithin kennbar an himmelblauer, silberverschnürter Unisorm und wehender Tigersellschabracke. "Sire," melbete er hastig, sein Pferd parierend, "vom Herzog von Rivoli: die Tête der Division Carra St. Chr betritt die Lobaubrücke." (Massena befand sich noch rückwärts beim Ordnen des Übergangs.)

"Sagen Sie Ihrem Marschall, es wäre gut. Aber er soll

sich sputen. Legrand dient als Reserve Molitors, über St. Chr behalte ich mir Verfügung vor. Das Debouchieren soll, ohne Übereilung, möglichst beschleunigt werden."

Die Ordonnanz ritt ab. "Ah, du willigst ein?" rief Lannes freudig. "Wirf nur alle Reserven nach Aspern, in Efling brauch' ich feine. Ich wette was du willst, daß ich's halte. Ich setze mein Leben zum Pfande!"

"Das ift mir kostbarer als ein Sieg!" Der Raiser legte gütig seine Hand auf Lannes Schulter. "Schone bich, ich befehl' es bir." Bur immer noch wartenden Reitergruppe Berthiers, wo jest auch andere Generalftabler erschienen, feinen Schimmel gurudlenkend, rief er mit mächtiger Stimme: "Wir haben Schlacht. — Ich bin geneigt, mich ber Ansicht bes Herzogs von Montebello anzuschließen. Es scheint weitaus das beste, wenn wir den errungenen Vorteil nicht fahren lassen. Es wird ein heißer Strauß, aber ich baue auf mein erprobtes Corps Massena und Ihrer aller Eifer. Um eine Einheitlichkeit der Führung zu ermöglichen, verweise ich ben Marschall Bessières bezüglich der nötigen Attacken an bie Wünsche des Marschalls Lannes, der die Front im allgemeinen überwachen wird. Berschanzen Sie die Stellung, so gut es geht in der furzen Frist, der Feind läßt uns schwerlich lange Beit. Eine glorreiche Waffenthat steht uns bevor. Unmöglich? Dies Wort ist nicht französisch."

"Und Übermacht?" lachte Lannes übermütig. "Ich merke nichts. 100 000 Österreicher? Nun, schätzt nicht alle Welt die allerhöchste Person des Kaisers allein auf just 100 000 Mann im militärischen Kalkül? Da hätten wir ja noch Übermacht!"

"Und Lannes als Zugabe!" lächelte ber Hunderttausends-Mann, indem er wohlgefällig eine Prise nahm. Es schmeichelte ihm immer, wenn man obige Taxierung seiner Gegenwart, die er selbst einmal so veranschlagte, als feststehende Zahlengröße anführte.

Denn Lannes, der offenste und unter Umständen gröbste der Sterblichen — er, bessen Zetergeschrei über das Konkordat mit dem Papst den ersten Konsul zwang, ihn "auf Reisen" zu schiden — er, der in offener Audienz eine Geste machte, als wolle er dem vor Napoleon knizenden Metternich einen Fußtritt versehen, und laut zum Kaiser äußerte: "Ich hätt's thun können und du hättest vorn keine Anderung der süßlich lächelnden Fraze wahrgenommen" nebst ehrenrührigen Bemerkungen über Ihre Wajestät die Kaiserschwester Karoline Murat von Neapel, als deren Liebhaber Wetternich galt — er, der sich aufs

unehrerbietigfte gegen den Babft bei Befignahme bes Rirchenstaats aufführte und Rheinbundsfatrapen hochmutig anschnauzte: "Sie find nur ein Ronig, ich bin ein Darichall" - biefer nämliche Sannes mar ber faftigften Schmeichelei nicht abhol), wenn er feinem angebeteten Rriegsberrn Beibrauch streute. Nicht ohne Behagen erinnerte fich Raboleon bes flassischen Rapports. ben Lannes einmal im Berbft 1806 an ihn gerichtet hatte. Bahrend er mit berber Fronie dem eiteln Fürsten Murat, an ben sich sonst niemand beran= magte, brieflich zu Gemute führte, Murats Brahlerei moge fich boch nicht allein Erfolge aneignen, die hauptfächlich Lannes gehörten, schwang er fich gleichzeitig gu der monumentalen Bofe empor: "Rein, Sire, feine Braut wird fo glubend geliebt, wie meine Braven Sie lieben. Mis Ihr gnabiger Erlag verlefen marb, riefen wir alle wie ein Mann: "Es lebe der Raifer des Occidents!" Geruben Sie baber, Sire, zu genehmigen, daß ich von nun an meine Rapporte abreffiere: .Un ben Raifer bes Occidents!!" Natürlich, ein Raifer ber Franzofen genügte ben Welteroberern nicht mehr, und indem er seinen kaiferlichen Freund zu den Sternen erhob, erhöhte Lannes fich felbft: einem Minderen als einem König ber Könige, Babifchah aller Gultane, ju bienen, fchien unter feiner Burbe. Nur ein folder Cafar - "mann tommt feinesgleichen" - burfte fich ben Lugus gonnen, eiferne Beltüberwinder und Beltberühmtheiten als getreue Marschälle an die goldene Rette zu legen. Dag ihr Ruhm nichts als ein Abglang der Sonne mar und ihre helbengröße nur von Napoleons Unaden existierte, das kam den Reichsmarschällen, diesen Prokonsuln, Legaten und Kriegstribunen des Imperators, nur unklar zu Sinn. Go bilbete fich julest gerade bei ben geistig Unfähigsten wie Ren ein felbständiger Größenwahn aus. Nun, an hochmut gab Lannes einem Massena und Ney, an fataliftischer Unterwürfigfeit für ben Mann bes Schicffals einem Davout nichts nach. Worin er fich aber von fast allen Angehörigen ber Marschallstafte unterschied, bas mar fein matellofer, großmütig humaner Charafter, ein erobertes Saragoffa erfuhr erst fürzlich davon die rührenbsten Proben. Das war seine dankbar aufrichtige Unbanglichkeit für ben Meifter, ber ihn als Lieblingsjunger auferzog.

War es ber nationale Clan, der in ihm lebte, das blücherhaft Joviale und Ursprüngliche seines Wesens, das Monumentale seines Thys, in dem dies ganze neue Kömertum seinen vollendetsten Ausdruck fand — Lannes war und blieb neben Soult der Einzige unter den Paladinen, der in der Nähe Napoleons nicht wie ein Schuhputzer aussah, sondern wie ein ritterlicher Lasal, der seinem Lehnsherrn dient, der Koland des neuen Charlemagne.

"Was will ich benn? Deinen Ruhm!" rief er zum Abschied, indem er den Hut mit einem derben Schlag tief in die Stirne drückte, als er nach Eßling fürbaß ritt. Sein Kaiser sah ihm wehmütig nach: dies traurige Wetier bringt es mit sich, daß man immer für seine Kameraden zittern muß und sie nicht mal daran hindern darf. Todesverachtung und Lannes — ein synonymer

Begriff, aber peinlich genug, wenn der Verlust eines teuren Lebens in Frage kommt. Doch dieser Held, der vor Arkole schwerverwundet aus dem Lazarett entsprang, um den "kleinen Korporal" mit seinem Leide zu decken — der bei St. Jean d'Acre an der Spize der Sturmkolonnen die Bresche mit seinem Blute tränkte — dessen leichte Berwundungen auch als Marschall zur gewohnten Koutine gehörten, — den jüngst noch bei Regensburg und in den Laufsgräben von Saragossa, wo er mit melancholischer Miene im dicksten Kugelregen gleichgültig herumspazierte, alle Geschosse wie aus Respekt vor solchem Heldentroz verschonten — er ging sicher auch heil und unversehrt aus dieser Maischlacht an der Donau hervor. Sine Schlacht mehr oder weniger — Bagatellsache im großen Prozeß um die Weltherrschaft — vive la bagatelle!

"Bah, seit fünfzehn Jahren kliegen uns die Augeln um die Beine!" murmelte der Imperator, indem er aus kurzem Sinnen auffuhr und zur Ziegelei hineinritt, um sein gewöhnliches frugales Mittagmahl — Kotelette und ein Glas Burgunder — hastig hinabzuschlingen.

Der Würfel war gefallen: Kaum mehr als 21 000 Franzofen mit 50 Geschützen schickten sich an, 96000 Österreicher, 379 Geschütze aufzufangen! Ein solches Unterfangen würde unglaublich scheinen ohne den grenzenlosen Stolz, der von diefen Bronzeadlern ausging, deren Trikolorenfittich von der Weichsel zum Tajo, von der Nordsee bis zur Meerenge Messinas das Herrschgebot des französischen Namens trug, beren Krallen das Grand Empire in allen vier Himmelsgegenden auf der Landfarte einkratten. deren geller Siegesschrei raubgierig über die Erbe bröhnte, wohin ihr Flügelschlag rauschte. Die Revolution erfannte nur die Grenzen an, welche die Natur felber errichtet — im Konfulat und beim Honigmond des Raiferreichs vernahm man die seltsame Runde, daß die große Nation nur sich selber Grenzen setze nach ihrem eigenen Willen — jetzt aber kannte das große Reich überhaupt feine Grenzen mehr! Grenzenlos die Macht, grenzenlos der Über= mut — so standen hier auf dem Schlachtfeld von Aspern der große Raiser, die große Nation, die große Armee.

## IV

Im französischen Lager herrschte die übliche Sorglosigkeit. Kaum daß man Vorposten genügend aussetze, so überaus streng

Napoleon die Befolgung aller Vorsichtsmaßregeln den Seinen einzuschärfen pflegte. "Ach was! Sie greifen uns ja doch nicht an!" wies Molitor, der mit bedächtiger Behaglichkeit unter einer Linde ein frugales Mittagbrot einnahm, Anfragen von der Hand. Zustrieden, daß der Kaiser stehen blieb, wie es Molitors Anschauung entsprach, hielt er jede Vorrichtung besonderer Verteidigungsarbeiten für unnütz, Verhaue für störend, da ja doch Vormarsch und Offensive bald zu erwarten seien. Das Krenesieren der Mauern, Durchschlagen der Hauswände und dergleichen konnte ja später von der Pionierkompagnie des Armeecorps besorgt werden, salls es ernst würde. "Dazu ist immer noch Zeit!"

Borläufig verteilte er seine 10 Bataillone derart, daß im und hinter dem Dorfe das 37. und 67. Regiment, das 2. rechts davon, das 16. in der Gemeindeau links rückwärts zu stehen kamen. (Dem 2. und 67. sehlte je das dritte Bataillon, dem 37. außerdem zwei Kompagnien, die sich noch auf Durchmarsch in Tirol befanden. Sämtliche Ersapmannschaften der sogenannten "Observationsarmee" Massensa hatten ihr Depot in Piacenza.) Das Innere des Dorfes war vorläufig noch so gut wie gar nicht besetzt.

Die Reiterei führte ihre Pferde zur Tränke. Mit Ausnahme der vorn im Marchfeld plänkelnden Schwadronen legte man den Tschako ab, band die Gäule an Pflöcke und bummelte in der eigenstümlichen, spiz zulausenden Feldmütze herum, die der französische Soldat beim Lagern und in der Kaserne zu tragen pflegte. Überall schmauchende Pfeischen und Trällern angenehmer Marschlieder, als da sind: "Nach Sprien reiste er, Herr Dunois jung und schön" oder das übermütige Schelmlied der Husaren: "Der Husar ist das Huhn, dem Dragoner läßt er die Knochen," und was der Scherze mehr sind. Aber so ungemein scherzhaft sich die Sache anließ, sie sah weder für Lannes noch Napoleon selber so aus, die freilich mit guter Absicht ihren Leuten Absochen und Ruhen erlaubten, um sie für bevorstehenden Kampf zu stärken.

Wer aus der Vogelperspektive dies französische, bis zur Frivolität lustige Treiben mit dem Aufbruch der österreichischen Marschsäulen im Marchseld hätte vergleichen können, dem würde hier der Gegensatz germanischen und gallischen Wesens recht offenbar geworden sein und über das Benehmen dieser weichen Süddeutschen, Slaven, Ungarn möchte er sich daß verwundert haben. Denn obschon Graf Wimpsen, von einem Kundritt zurücksehrend, auf des Erzherzogs gespannte Frage "Wie ist die Moral der Truppen?"

mit Recht beschwichtigen durfte: "Magnifiquel" so war die Stimmung boch eine tiefernste, fast möchte man sagen: sentimentale. Gallier hätte verächtlich gewähnt, diese schwachen thränenseligen Bemüter seien entmutigt und furchtsam. So stand es aber feineswegs. Dies Schluchzen und Rlagen entstammte nicht ber Gemütsart von Teiglingen, sondern tiefempfindenden Bergen, die unendliches Leid und Mitleid über jo viel Not und Berderben bes Vaterlandes erfüllte. Anirschende Verwünschungen und Racheschwüre gegen ben Landesfeind, ber all ben Jammer verschulbete, folgten bem Beten und Jammern, aus gefaltenen und verzweifelt gerungenen Händen wurden geballte Fäufte. Dem Entsetlichen, was man turz und trocken "Schlacht" nennt, zog man mit ber reinsten Seelenerhebung und heiliger Entschlossenheit entgegen. Und wenn bas ganze Heer zu einer ungeziefer-wimmelnden Giterwunde werden follte, fei's brum, wenn man nur enblich ben frechen Eroberern und Unterbrückern an den Leib fam. Welch mannhafter Geist auch das sonst so leichtlebige und gefühlvolle Wien in dieser inneren Berriffenheit beseelte, hatte nicht nur ichon die gegen jede Aussicht unternommene Verteidigung der Vorstädte bewiesen, wobei die tropige But sich sogar an Lannes' Barlamentar, Major St. Mars. vergriff, sondern jest mahrend ber Besetzung spurten bie vom Brater heraufgezogenen französischen Heeresmassen täglich ben ingrimmig garenden Sag ber Bevolferung.

Alls die Spige der durch Sugenbrunn anmarschierenden III. Armeekolonne um die Dorfeinfriedung bog, erkannte man dort in einer kleinen Reitergruppe hoher Generalität, unter ben goldverbrämten Beigröden und roten Reithofen, ben Raifer Frang felbst, mit den Infignien des Goldenen Bließ und Therefienorbens auf der schmalen Bruft. Dieser vielgebrüfte Monarch. bessen Charafterbild freilich recht bedenklich in der Geschichte schwankt und der sich mit der Judasnatur Metternichs vorzüglich zu verständigen wußte, wo es sowohl den "Korsischen Tyrannen" als die bojen "Jakobiner," d. h. jede liberale Strömung für bas altlegitimistische System zu hintergehen galt, sah sich jedenfalls von feinen Bölfern herzlich geliebt und verehrt. Diese unmundigen Rinder hingen seinen Privattugenden Wienerischer Gemütlichkeit und Leutseligkeit bankbar an, ba bes Bolfes naive Anschauung nur das Privatmenschliche begreift, und die angestammte beutsche Treue zum alten Erzhaus Habsburg fand gerade in den Reihen der neugeschaffenen Landwehr rührenden Ausdruck. Als der gute Koaser Franzl seine biedern Niederösterreicher mit bewegten Herzenstönen ermahnte: "Seid brav, meine Kinder, unser lieder Herrgott wird euch segnen!", da brauste ein allgemeines donnerns des Hoch aus tausenden von Kehlen und gar mancher schlichte Mann schwur laut: "Gut und Blut für unsern Kaiser!"

Das II. Corps. die Mitte des Aufmarsches bildend, schwenkte soeben in die horizontale Linie ein, welche zwischen dem I. und IV. Corps hergestellt werden sollte. Als die Brigaden nach furzer Raft nun Front nach Südosten antraten, nahm der kommandierende General Fürst Friedrich Xaver von Hohenzollern den Federhut vom Kopfe und hielt eine Ansprache. Als er, ben Blick feierlich gen Himmel richtend, schloß: "Kinder, wir sind ja zahlreich wie die Sterne am Firmament, wir wollen und muffen fiegen!" fonnte er vor Ergriffenheit nicht weiter reben — "ein Thränenstrom erstickte feine Stimme," wie es später pathetisch bieß - und faum vernehmlich fam das entscheidende Kommando: "Marich!" heraus. Aber die Seinen wußten fehr wohl, daß diefe Rührung nicht memmenhaftes Flennen, sondern zum Tod entschlossenen Helden= Mit sicherem elastischem Schritt traten überall die finn bedeutete. großen Heeresfäulen den Marsch an, den Ginmarsch in die Feuerzone, in den Bezirk des Todes. Die Musiken intonierten die Volkshymne, und just als die Spigen der beiden böhmischen Armeecorps Bellegarde und Rosenberg auf der Veripherie der vor= gezeichneten Schlachtlinie ankamen, erscholl mächtig und erhebend über das Marchfeld, von allen Bataillonen angestimmt, der National= gefang: "Gott erhalte Franz ben Raifer!"

Noch fiel kein Schuß. Man konnte sich auf einem glänzensben Friedensmanöver bei Bruck a. d. Leitha glauben. Bersprach diese anmutige Waffenübung wirklich eine blutige Schlachttragödie der Kriegsgeschichte? Immer näher kamen die Avantgarden den Dörfern, eine unübersehbare krumme Schlachtreihe stellte sich allsmählich her, wo die Bataillonsmassen in zwei Treffen sich rangierten. Ein konkaver, einwärts gebogener Halbkreis, dessen vorspringende Enden, die I. und V. Kolonne, zuerst an den Feind sich anhakten.

Die am weitesten zurückgebliebene III. Kolonne sah noch ferne die leichten Dampswölkchen und Staubwirbel aus der Donau-

nederung geringen un wannellige Gefande und Hernbaufen Id.

Sine guie Sinnte lauern das Korminken der ichmarzgelben Konnen eine nemere verfind mit den Kormenmungen und eine derne lange Stunde serfied ein las Comos Kovenderig endlich tereit nach und Sinnte am Fluing ankungen. Inderven hörte man inder lange las karfielt und Knumern definger Fröhllade der Leisen und sauf denem nüberren für verderreits die Bauerien. Die des Louise Huler inmer voll zum Korfinen, die von Bellegarde vertännten federe und erfo geger dem Um der ihre ungebeure beinte From mannende in Sonnenwelleren metallich aufbligend, die How wird verein für als Sonnenwelleren metallich aufbligend, die How wird verein für alle Verlanden vergebenes Zeichen begaber der Tonnet allen im Sie auf ein gegebenes Zeichen begaber der Tonnet allen im Sie auf ein gegebenes Französischen Felichliche und amfalten der Umfreis der Törfer mit einem Die gefähliche ante ammen endaundenmannen für über den Boden zurfähliches is

seinen annte die nem innamseinnehte Kommande Hillers beinenehten ihr kaptern an die im Kommandeur auf der Stelle an Strine laum Fersteilungen kordmann, ein nichtiger Mond, bei is Ladiete inriet die Dinfiem Berdier zurücklichlug, wie nambet die Konjam im gioden Ladieten dem Gertier zurücklichlug, wie nambet die Konjam im gioden Ladieten dem ging er unverzüglich entrijfe gu diesite. Die faman referte Dorf mard vom Regiment weiter im die Stripte Hanne anderen mit dem Lajonett versonnen, das hief dies nur den finammernden Löwen weden.

Englin fanden beim Glufmarfm veridredene Frrungen und Sie Gebergen fram, ba bie Relannen bes linfen Stügels einen viel bei bei bate bate diesen muften als bie bes rechten.

Anderse demorien, erft foreite am Stelle bes zu persönlicher Tentleiter demorien, erft foreite am Stelle bes zu persönlicher Tentleiten der Kailer Fram abreisblenen Prohasfa an diese habe Stelle betwen. "Fabius rentere Rom, Taun Tierreich nicht burch, Murb die Bertziffung unferes Heerwesens paßt nur werthooriche Besonnenheit." Tas Hauptamanartier sollte nun nach vorn, Breitenlee, verlegt werden. Tem Trängen der Brüder Vierhtennen solgend, genehmigte der Erzherzog: "Der General der Anwellerie Fried Liechtenstein wird seine gemische Kolonne teilen, angwern die Grenobiere unter Feldmarschallleutnant Baron Aspre

in Gerasdorf verharren, die restierende Ravallerie der Reserve aber mit 42 Geschützen als Bindeglied sich zwischen die III. und IV. Kolonne einschiebt." Da nämlich auch Hohenzollern die Direktive erhielt, gegen Aspern mitzuwirken, zog er sich südwestlich. infolgedessen von Anfang an eine Lücke zwischen ihm und Dedovich flaffte. "Ich hoffe viel auf unsere neugeschaffene Formation der Bataillonskolonne mit doppelter Rompagniefront," äußerte fich ber Generalissimus gesprächsweise. "Daß nur ordentlich "Richtung" gehalten wird!" (Ach, äußerliche Nachahmung toter Formen frönt selten die Weihe des Sieges, und wichtiger war' es gewesen, die Abmarichdispositionen genauer zu treffen!) "Behalten wir immer ruhige Fassung, bedenken wir, daß Napoleon sichtlich mehr vermag. als sonst dem Menschen möglich, aber glauben wir nicht blind an seiner Fortune Unwandelbarkeit. Die Gloire kostet immer etwas. auch ihrem verzärtelten Günftling mag sie ein Opfer abverlangen."

philosophisch gedacht. aber uralte Lebens= iehr philosophie weiß auch, daß man das Glück bei der Stirnlocke erhaschen muß, und hier hatte der Zufall gewollt, daß sofortiger Aufwand restlos ausgegebener Energiemasse allein ben Zweck erfüllen konnte. Aber es blieb beim halben Willen. Die mächtigen Kolonnen des I. und II. Corps machten hinter ihren Avantgarden Halt und felbst Fürst Johann Liechtenstein vertrödelte seine Zeit mit unnütem auf-bem-Flecke-Stampfen der Pferde. Der richtige Angriffsgeist, ein gewisser forscher Zug, fehlte von vornherein und es schien nach bisherigen Proben, als ob die österreichischen Führer mehr darauf aus wären, ihre Truppen unerschüttert in der Hand zu behalten, als eine Schlacht zu gewinnen. So lamentierte jett auch Fürst Rosenberg, der anfangs unnützerweise Susarenregiment "Erzherzog Ferdinand" bei Neusiedel zurückließ, "er könne nicht ohne Kavalleriedeckung die Ebene von Enzersdorf durchziehen." Er verlangte von Liechtenstein eine Dragonerbrigade, der ihm jedoch nur das Chevaurlegerregiment Rosenberg schickte, "um Ihr Mouve= ment zu fotopieren." Da die meisten österreichischen Reiterregimenter 6-8 Schwadronen zählten, also den französischen doppelt und dreifach überlegen waren, so genügten diese Reiterscharen (obschon das Oberkommando auch die Vincent-Chevaurlegers diesem Flügelcorps abnahm) um so mehr, als auch Klenaus ganze Armeeavant= garde sich der V. Kolonne anschloß. Gleich als ob er befürchte,

bie andern Kolonnen möchten auf solche Verstärkung eifersüchtig werden, diktierte aber der Erzherzog schon "11 Uhr vormittags", daß Liechtenstein auch an Avantgarde Hohenzollerns die Chevauxslegers O'Reilly (5 Schwadronen) und an Hiller das Dragonersregiment Erzherzog Johann (6 Schwadronen) abzuführen habe. Und als ob das Corps Bellegarde von Kavallerie entblößt sei, wurde ihm eine weitere Brigade aus der Reserve versprochen, vorerst aber gleich die Corpskavallerie Hohenzollerns, Klenauschevauxlegers, dorthin gezogen. Solche Zerreißung der Verdände brachte bald mit sich, daß die Keiterei nirgendwo in Wasse beissammenblieb, ja förmlich schwadronsweise längs der Front verzzettelt schien.

Obichon ferner 96 000 Streitbare mit 379 Beschützen, wovon 53 noch eine specielle Referve bilbeten, jum Angriff bereit ftanben, hatte ber Erzherzog auch noch recht gut das ganze Gros des V. Corps Reuß heranziehen können, ba das III. Corps Rollowrath in Gegend von Ling zur Not auch Krems beden tonnte, wo Fürst Reuß und bei Korneuburg die Brigaden Radepty und Beigenwolf fruchtlos stehen blieben. "Radepth hat ja schon die Stipsip-Husaren an Rlenau abgetreten und bleibt übrigens Ihrem Befehlsrapon unterftellt, bas genügt vorläufig," entichied ber Erzherzog auf Borftellungen hillers, und entzog fich fo 14000 Streiter, die keinen Schuft thaten, keinen Sabel gogen. Sparte er diese Referben auf, weil er am Ende doch noch gur Defensive am Bifamberg zurudfallen wollte? Im untlar mogenden Gedankenbild gewann er es über fich, bem bom Bisamberg entferntesten Flankencorps Rosenberg auch noch bie Bincent-Chebauxlegers zu entziehen und den Bellegarde, der gar teiner Flankenbedung bedurfte, damit auszustatten. Übrigens blieben drei Freiwilligenbataillone Hillers und "Legion Erzherzog Karl" zurud, von der Ordre de bataille ausgeschloffen.

Man war in der Armee so wenig über den eigenen Geschützbestand unterrichtet, der sich im Mai vermehrt hatte, daß man steif und sest an "288 Stück" glaubte; es stellten sich jedoch in der Ordre de dataille rund 300 heraus und sernere 26 kamen überzählig aus der Geschützeserbe hinzu, willkürlich auf die Kolonnen verteilt. Außerdem gerieten aber beim Ausmarsch einzelne Bataillone und Schwadronen in einen andern Verband, die unglaublicherweise von der einen zur andern Kolonne verschlagen wurden.

Da nun Corps Rosenberg und Liechtenstein vom Rußbach her über Aberklaa 12—15 km, Hohenzollern über Süßenbrunn nur 10, Bellegarde über Kagran nur 11, Hiller von Stammers-borf her 13 km zurücklegen mußten, so beschleunigte der rührige Hiller seine Marschgeschwindigkeit, erzielte damit aber nur bei der Gemächlichkeit Bellegardes, daß er angriffsbereit stand, als die

Avantgarde Bellegardes überhaupt erst bei Hirschstetten Verbindung mit ihm aufsuchte.

Generalmajor Nordmann war zwar keiner der uradeligen Prinzen, Fürsten, Grasen, an deren zahllosen Namen im k. k. Heere man sich die Zunge zerbrechen konnte, dafür freilich um so sähiger. Sein entschlossener, blitzschneller Angriff brachte Aspern in seine Hände. Als er aber auch in die südwestliche "Gemeindeau"— sie zerfällt durch ein sogenanntes Altwasser in zwei Inselhälsten, von "toten" Donauarmen umringt — eindringen wollte, warf Molitor den kecken Sindringling hinaus und tried ihn über das Dorf ins freie Feld hindurch. Wolitor wollte zu weiterer Offensive vordrechen, als er dei Hirchstetten und Neu-Wirtshaus auf leicht ansteigender Geländewelle so mächtige Massen aufmarschieren sah, daß er ehrfürchtig stehen blieb. "2 Uhr!" schlug es vom Kirchsturm, als die Avantgarde Colloredo sich mit Nordmann vereinte, bessen Regiment Liechtensteinhusaren die Bewegung deckte.

Die sonstige Leichte Infanterie der Brigade Nordmann schien zu "ransgierten" Angrissen wenig geeignet, da sie nur aus zwei Grenzbataillonen und jenen schon ausrangierten drei Landwehrbataillonen bestand, welch letztere bei Ebelsberg zwar heroisch gesochten, aber schreckliche Berluste erlitten hatten. Überhaupt nahm der bisherige Feldzug das Corps Hiller am meisten mit, so daß es heut nur rund 10000 Mann Insanterie für 21 Bataillone zählte, indes Bellegarde, disher nur in Stadt Regensburg selber etwas engagiert, mehr als das Doppelte für nur 20 Bataillone besaß.

Gleichzeitig wandten sich drei Bataillone der Brigade Hohen= feld (Hiller) gegen die Gemeindeau und die gesamten hundert Geschütze beider Kolonnen hielten das unglückliche Dorf unter Man erreichte jedoch trot stürmischer gründlicher Beschießung. Bravour nicht das geringste, und als die geworfenen acht k. k. Bataillone wieder im freien Keld sich ordneten, hatte Regiment Giulay allein einen Verluft von siebenhundert Mann zu besehen. Die Artillerie Hohenzollerns fuhr aber gleichfalls auf und 150 Ge= schützen vermochte Molitor nur 24 inkl. Legrand entgegenzustellen. Nichtsbestoweniger hielt er aus und auch ein dritter Sturm, ben das frische Regiment Reuß-Plauen (Bellegarde) unternahm, ward blutig abgewiesen. Mehr als eine gute Stunde verstrich wieder seit dem Anlangen beider Kolonnen und noch gewann man keinen Kußbreit Erde. Und erst jett traf Kolonne Dedovich vor Exling ein, die V. Kolonne aber, deren Ankommen sehnsüchtig erwartet

wurde, meldete nach Breitenlee erst: "1/25 Uhr. An Westlisière von Stadl=Enzersdorf arriviert." Etwa um diese Zeit sandte Hiller neuerdings die andern Teile der Brigade Hohenfeld und Bellegarde die Brigade Bacquant in das tobende Chaos dieses nie endenden Dorfgefechts. Generalmajor Ritter v. Vacquant — also ein geabelter Bürgerlicher — wandte sich gegen den nordwestlichen Teil, der zum Schlüssel der Position, dem westlich vorgebauten Kirchhof führte. Die beiden schmalen Gassen nach Norden zu, sowie die zwei Querstraßen des Örtchens bestrichen die Verteidiger vollständig, so lange Kirche, Pfarrhof und Kirchhof in ihren Händen blieben, und einer dort aufgestellten Batterie genügte die geringe Bodenerhebung, um fowohl die alte Reichsstraße über Ragran als die westliche Seitenchaussee über Floridedorf zu bestreichen, von wo die feindlichen Maffen anmarschierten. Diefer vierte Sturm, wobei Bacquant die Hälfte seiner Brigade einsetze, schien endlich gelingen zu sollen. Doch es schien nur so, und der Angriff stockte um so mehr, als jest die II. Kolonne durch einen großartigen Reiterstoß gefesselt wurde, ber bes Erzherzogs Centrum beinabe aus den Angeln hob. — -

Die Silberepauletts ihrer Offiziere flimmerten, ihre weißen Achselschnüre tanzten auf und ab, die Chasseurs (grün mit scharlachsoder rosaroten Aufschlägen und weißen Schnüren) ritten lustig vor. Ihr Musikcorps und die sogenannte Elitekompagnie voraus, die sich von den Tschakos mit roter Feder der übrigen Schwadronen durch Bärenmügen abhoben. "Oha! Die Eisenwesten!" Als sie an Espagnes Kürassieren vorüberdefilierten, lachten ihnen die Panzerriesen nach: "Geht, geht, brave Chasseurs, die Kaiserliks sind nicht bös, die thun euch nichts!"

Die leichte Reiterei setzte sich in Schlachtbereitschaft, auf das Signal zum Vorwärts wartend: "Par quatre au trot! (zu Vieren abgebrochen! Trab!)", worauf beim Einschwenken in Linie die Ordre zur Salve zu erfolgen pflegte: "Karabiner hoch!" Schon begannen Kanonen zu brummen, und als einige absprangen, um mit den Zähnen, den Zügel um die eine Hand geschlungen, die Sattelsschnalle sester zu ziehen, platzten Augeln dazwischen. Und Marulaz, links von Aspern herumschwenkend, sah sich sofort mit der Avantsgarde Bellegardes unter General Colloredo in ein zweiselhaftes Gescht verwickelt.

Daß die öfterreichische Reiterei, deren Bradour bei Eggmühl dem Gegner Achtung abnötigte, keine quantite negligeable sei, schmedte man schon grundslich in Nachhutgesechten, wo Brigaden Radehth und Schusted dem Verfolger übel mitspielten. Der Franzosen überwiegendes Geschick im Gebrauch der blanken Wasse und speciell im Säbelsechten, das sich auch in Spanien den Engländern sehr fühlbar machte, kam den Österreichern gegenüber keineswegs sozur Geltung. Bei Efferdingen ging es der Brigade Jacquinot sehr schlecht, ebenso den 14. Chasseurs, bei Neumarkt den 3. Chasseurs, die den Nachtrab bildeten. Die 19. Chasseurs litten schon erheblich bei Neumarkt und Ortingen am 22. und 23. April und auch bei Hillers Vorstoß am solgenden Tage, als sie von Liechtenstein= und Kienmaher=Husaren in die Mache genommen wurden.

"Wollen die Kerle wohl Schritt halten! Das tollt ja durchseinander wie Kraut und Rüben! Da turnt schon wieder eine Bande übers Alignement hinaus!" störte ein bejahrter Pedant seine im Borrücken begriffenen Plänkler. Er mühte sich, firschrot vor Eifer unterm bepuderten Haar, daß die dicke Goldschärpe über der weißen Waffentunika und den roten Hosen hin und her zappelte, seine ganze Linie in schnurgerade Richtung zu bringen. Ja, ja, das "Alignement" und die Fuchtel — darin liegt der wahre Zauber.

Das Tirailleuren, den Franzosen endlich von den Ostmächten abgelauscht, bedeutete für Österreich eine Reform, wie die Boll- Vierecke statt der üblichen Hohl-Carrés. Daß die alten Exerzier= meister an solch fluchwürdige Neuerung nur mit Abscheu heran= gingen, erkannte der Resorm=Erzherzog schon mit seufzender Beklommenheit. Zu arg aber war es, daß man auch noch die verrosteten Grundsätze der alten Taktik damit verbinden wollte.

"Nach Ihnen, mein General!" Lasalle war auskundend über seine Flanqueurs hinaus vorgeritten und überschaute weit vorn, sich in den Steigbügeln hebend, die Sbene. Die Flanqueurs ließen aber nicht mit sich spaßen, diese Husaren mit lang herabhängenden Schnauzbärten nahmen ihr Husarenideal — Lasalle hatte bei den 7. Husaren gedient und die 10. kommandiert — gewalsam in ihre Mitte, um ihn der Gesahr zu entsühren. Lasalle lachte herzlich: "Seid ihr aber hösslich! Na, da wollen wir lieber zusammengehen, meine Freunde, in gleichem Schritt und Tritt, wenn ich euch den Bortritt nicht gönnen dars." Und sie ritten langsam zurück.

Indem er nochmals die Fronten abritt, ermunterte Lasalle mit Scherzreden in seiner jovialen Art die Seinen. "Was schenkst mir heut?" klopfte er Wachtmeister Duez vom 14. Chasseurs auf die Schulter, der vor Regensburg ein ganzes Bataillon gefangen überbrachte, durch schlaue Berwegenheit überrumpelt.

"Und Sie, mein Braver," feuerte er Leutnant Chouleur von den Husaren an, "ich sah Sie bei der letzten Affaire. Was zeigt man, wenn man zum Verbandplatz abrückt und der Chef fragt: "wohin, Monsieur?", als Beglaubigung vor?"

"Einen roten Sabel, mein Beneral!"

"Sehr richtig bemerkt, das heiß' ich reden! — Wo bleibt Ihre provisorische Brigade, Lagrange," fragte er einen mißvergnügt dreinschauenden General, der ohne Truppe hier bei Lasalle hospistieren kam. "Württemberger, he?"

"Noch immer nicht da. Bruyere sagt mir, daß ihm auch 'n paar hundert Pferde fehlen, abkommandiert. Nette Schweinerei heut! Womit werden wir fechten? Und nicht mal zu Etappenswecken reicht's — wissen Sie, wer Ödenburg "besetzt"? Ein rekonvalescenter Leutnant mit zwei Burschen!"

"Schwarzgucker!" trumpfte Lasalle ärgerlich ab. "Lassen Sie ben Kaiser sorgen! Er hat nicht Bedarf für Ihre Privatstrategie." —

"Nun, mein lieber Heimrod," begrüßte Marulaz den Kommanbeur der ihm zugeteilten Badischen Dragoner, "wo haben Sie denn Ihre Leute gelaffen?"

"Sind alle für Se. Majestät umgekommen." Die Antwort klang spiß, denn insgeheim erwachte doch in manchem Rheinbündler der Arger, daß Deutsche gegen Deutsche ihr Blut versprißten, dem "erhabenen Protektor" zu Gefallen als Kanonenfutter verbraucht.

"Wie soll ich das verstehen? Aufreibende Märsche?"

"Ich weiß nur, daß von 421 Pferden, mit denen 's Dragonerregiment meines gnädigsten Großherzogs aus Karlsruhe abgerückt, nur rund 250 noch vorhanden. Bon Hessischen Chevauxlegers nur 140, mit Respekt zu melden, noch da — waren doch
340 stark. Ohne daß wir je bei einer Affaire waren! Alles durch
Strapazen und Mangel! Fragen Sie beim württembergischen
Regiment Herzog Heinrich, und den Leibchevauxlegers Königin
Olga in Wien — da singt man das gleiche Lied!"

"Bah, das ift der Krieg. Tapfre Leute, die Deutschen! Ich sehe noch das bayrische Bataillon, das bei Neumarkt die feindlichen Husaren aufhielt und fast ganz zu Grunde ging. Ja, ja, da wäre Division Wrede ganz in Stücke gehauen, aber da erwies ihnen

Molitors 2. und 16. de Ligne den gleichen Liebesdienst, wie uns die Bahern, und hielt die Verfolgung auf. Ich hoffe, mein Herr, daß es zwischen uns keine Unterschiede giedt: Franzosen und Deutsche, sind wir allzumal Soldaten und gute Kameraden. Also auf treue Waffenbrüderschaft!"

Der Deutsche bankte gerührt. Zu reben verstanden sie alle, diese französischen Generale, selbst wenn aus untersten Ständen aufgestiegen und ohne jede Bildung. Hielt doch der ehemalige Bäckerjunge, Rastelbinder und Hausierer Ney pompose Standreden im erhabensten Stil und prägte historische geflügelte Worte!

## $\mathbf{v}$

"Nicht unbedenklich, doch es geht schon noch! In Polen war's kälter!" fertigte Lannes trocken den polnischen Gardechevauxleger Wibiski ab, der als Ordonnanzossizier Bessières' sich in höherem Auftrag nach dem Stand der Dinge erkundigen kam. "Der Feind stutt. Ich wünsche Attacke gegen's Intervall der Mittelkolonnen drüben! Nicht immer bloß demonstrieren, um einzuschüchtern! Luft machen muß uns die Kavallerie."

Schon stundenlang wütete der Kampf um Eßling. Die fünf= zehnhundert Badenser Legrands, heut Division Boudet angehörig, blieben am Südende im Innern von Eßling in Reserve, da der unglaubliche Lannes es bisher fertig brachte, allein mit viertausend= fünshundert Franzosen den offenen unverschanzten Ort gegen fünf= fache Übermacht uneinnehmbar zu halten.

Freilich hatten die Rolonnen Dedovich und Rofenberg noch teineswegs ihre Bollfraft entfaltet. Wie vorauszusehen, flappten bie Angriffe nirgends zusammen, da bei so ungleichen Marichentfernungen obendrein nicht gleich= mäßige Marichgeschwindigkeit beobachtet murbe. Infolgedeffen begann der Sturm auf Uspern fo unverhältnismäßig fruber, felbst wenn man nicht ben erften total gescheiterten Unlauf ber Avantgarbe Sillers rechnet. Diefer hatte freilich infofern seinen Zwed erfüllt, fo daß man den Erzherzog beswegen nicht tadeln barf, als er thatfächlich die Bejatung überraschte, die sich jener unbeil= baren gallischen Bequemlichkeit bingab, bis ber Feind wirklich erschien. Lannes hingegen hatte Borposten genügend ausgesett, seine offene rechte Flanke ge= fichert. Sein Gros lagerte in aufgeworfenen Schutengraben, am Oftenbe waren feche Gefcupe am "langen Garten" in Batterie gebracht, feche andere an der Nordwestede, fo daß beibe Dorfrander und das vorgelagerte Belande gleichzeitig unter Kreuzfeuer standen. In die mauerstarke Weierei brach man Schießicarten, ebenfo an der Beftfeite in die fünfhundert Schritt lange Mauer des "herrschaftlichen Gartens." Auch am sogenannten "Schüttkasten" (Speicher) vollzogen sich die Berteidigungsvorrichtungen vermittelst der wenigen Sappeurs der Division derart, daß dreihundert dort untergebrachte Boltigeurs aus fünfzig Luken seuern konnten.

Den ersten Tastversuchen bes Feindes flopfte man unfanit auf die Finger, doch man amusierte sich nur. Sobald aber der britte Sturm ber Ofterreicher mit Ungeftum ins Dorf und bis gum Meiereiplat vordrang, hörte die Lässigkeit auf, wie immer bei französischen Solbaten: mit fabelhafter Schnelligfeit ftromten bie Bataillone von allen Seiten zusammen und jagten in einem einzigen Anlauf die Vorderbrigaden beider Kolonnen in die Flucht. Weiterem Nachdrängen aus dem Dorfe setten jedoch bald zahlreiche anlangende Batterien (vierundachtzig Stück) ein Ziel. Lannes hatte schon längst die acht badischen Kanonen mit ins Jeuer gezogen. Es erneuerten sich nun halbstündig heftige Sturme, sowie frisches Jugvolf der fünften Kolonne eingriff, mährend bisher die vierte des Kampfes Hauptlast trug. Die Führung war so schlecht wie möglich, mit Infanterie verstand man nicht zu manöverieren, die 34 Schwadronen reaten sich nicht, zwischen dem zweiten Treffen eingeklemmt. die an sich braven Stürme von vereinzelt unzureichenden Kräften, immer nur von drei bis fünf frischen Bataillonen, unternommen wurden, so wollte es nirgends gelingen, am Dorfrand Fuß zu fassen, zumal zwanzig Geschütze Boudets mit vorzüglicher Umsicht In gangen Reihen fanten die Stürmer zusammen, gerade beim Hinausweichen aufs freie Feld ereilte fie das Kreuzfeuer.

Es war nahe an vier Uhr. Betreten meldete Berthier die soeben eingetroffene Hiodspost, daß Flöße im steigenden Wasser wiederum die Brücke beschädigt und ein Nachsolgen von Berstärkungen für manche Stunde unmöglich gemacht hatten. Gerade jett wurde es Molitor schwül zu Mute und er sah sich sehnsüchtig nach Legrand um, während hinten am Brückenkopf Carra St. Chr seine neun französischen dreieinhalb hessischen Bataillone allmählich sammelte. Bitten um sosortige Verstärkung beschied Napoleon, der regungsloß seitwärts der Eßlinger Ziegelei hielt, vorerst abschlägig.

"Ich habe keine andere Infanteriereserve, und wer weiß, wo ich sie brauche!" Bei Exling allerdings nicht, wie ihn jeder Bote Lannes' beruhigte. Die zahlreichen Geschwader Marschall Bessières' breiteten sich möglichst in der Sbene aus, um dem Kanonenseuer, dem sie sich bald nicht mehr entziehen konnten, keine breite Ziel=

Einzelne Attacken von Teilen der leichten scheibe zu gewähren. Division Marulaz fanden schon früher statt, als österreichische Reiterei den Aufmarsch der Kolonnen deckte. Die Vorderlinien feiner Reiterei befanden sich jett in zunehmendem Aufschließen nach vorn, als Napoleon gedankenvoll seinen Araber seitwärts lenkte, wo die rückwärtige Linie des dritten Treffens langfam in Höhe von Efling aufrückte. "Brigadegeneral" Marulaz, ben noch nicht ein Divisionar-Batent beglückte, tummelte sich bereits vor der Sein Vorgesetter, "Divisionsgeneral" Graf Lasalle, bessen sogenannte Division jedoch schon im preußisch-polnischen Feldzuge vier volle Brigaden umfaßte und der heut sämtliche zehn Regi= menter der Susaren und der Jäger zu Pferd besehligte, näherte sich hingegen dem Standort des Kaisers, um dessen persönliche Befehle zu empfangen. Sein freimütig sonniges Gesicht, seine burschikose Haltung trot ber Sorgfalt, die er auf seinen Anzug bis zu den frischgewaschenen weißen Stulphandschuhen verwendete, seine nonchalante Reiterkunft ließen in diesem Modell eines Ravalleristen gleichwohl genug vom "Cidevant", vom Grand= seigneur bes Ancien Regime durchschimmern.

Scheinbar auf den erften Blid nur ein schneidiger Rittmeifter, bem man die tollften Bravourstreiche gutraute, flößte Lafalle doch bei näherem Beschauen ben Eindrud beffen ein, mas er wirklich war: ein durch und durch vornehmer herr und nach Meinung vieler Kompetenter, der auch Napoleon felber zuneigte, ber größte Reiterführer jener Beit, welchem Murat nur an wilbem Glan, nicht aber an klarem Blick und Berftandnis gewachsen sei. Roch fehr jung, erft 34 Jahre alt, diente er feit feinem fiebzehnten Jahre, weil er fofort als "Gemeiner" ins Revolutionsheer eintrat, als man alle Altabligen von Offizier= ftellen ausmerzte. Und Graf Lafalle — heut ein Doppel=Graf, weil Napoleon ihn zum Comte de l'Empire erhob - gehörte zu fo hobem Abel, baß er ichon in der Biege sein Leutnantspatent fand, wovon er jedoch teinen Gebrauch machen konnte: jeden Grad seiner Offizierslausbahn hat er fich als Soldat der Republit mit bem Sabel in der Sand erworben. Auch er wie Lannes und fo viele andere von Bonaparte perfonlich entdeckt, wußte er fich des Raifers Boblwollen nicht nur als Militär, sondern als Mensch berartig zu erringen, daß man ihn zu bessen besonderen Lieblingen gahlen barf. Der Genie-Raifer, alle Menschen genau tagierend und benupend, hat zu perfonlichen Freunden nie andere als eble Raturen gewählt. Lafalles Menschenfreundlichkeit und Benerosität tannten nicht nur frangosische Rameraden, wie er 3. B. in Elbing offene Tafel hielt und jeder bei ihm fpeisen durfte, fo lange eine Serviette an einem Stod wie eine Jahne bom Balfon bing, die man erft einzog, wenn jeder Blat ber Tafelrunde besetzt mar. Rein, auch die Rheinbundler wußten davon zu berichten, wie er 3. B. jungft in Spanien mit ber "beutschen Division", die er halbverhungert auf bem Mariche traf, ohne weiteres feine eignen Borrate teilte. Seine perfonliche Bravour bei Aufterlit und Beilsberg mar fast sprichmörtlich geworben Er mar die Seele ber Berfolgung nach "Friedland", er war die kedfte Spipe bes Bormarices vor "Jena". Mit einem Susarenregiment hatte feine Recheit bie Festung Stettin zur übergabe gebracht, bei Burgos, Rennoja, Medellin entschieden seine Attaden den Tag. Für die Schlacht von Rio Secco hatte er bas Großfreug erhalten. Rein Ravallerieführer außer bem abmefenben Murat genoß foldes Unjeben, nicht mal ber erprobte Ruraffierleiter Nanfoutn. ber sich jüngst bei Eggmühl mit Ruhm bebedte. Bon anderen bekannten, ibm jedoch an Rang und Unfeben nachstebenden Reitergeneralen war beut bier nur Espagne anwesend, magrend Montbrun, Grouchy und ber in fpaterer Reit berporragende Brigadegeneral Bajol, ber nächft Lafalle am flotteften die Spezialität ber "Aufflärung" beherrichte, jenseits ber Donau ober beim italienischen Beer standen. Milhaud und Latour Maubourg in Spanien, von wo Lasalle selber soeben erft nach Wien versett worden war.

"Sire," melbete er gedämpften Tons, dem Kaiser salutierend, "die seindliche Mittelkolonne zwischen den Dörfern entwickelt sich zussehends. Ich fürchte —"

"Schon gut. Sie kommen balb dran, mein Lieber. Marschall Besssers kennt meinen Willen. Es bleibt mir kein Mittel, als eine große Attacke. Der Durchbruch im Zwischenraum muß um jeden Preis verhindert werden. Thun Sie Ihr Bestes! — Halt, bleiben Sie noch! Mir ist's ein Trost, Sie bei mir zu wissen. Darum hab' ich Sie aus Estremadura herberusen. Ein hübscher Sprung, vom Tajo zur Donau! Waren Sie nicht ein wenig ungehalten? Sag's frei heraus, mein Braver!" (Napoleons Gnade markierte sich stets durch plösliches Duzen).

"Aber durchaus nicht, Sire. Haha, als ich Tag und Nacht bis Paris durchreiste, suchte mich ein gewisser Senator auf — will ihn nicht nennen — und seufzte mir vor, was für ein trauriges Metier dies Kriegführen sei, von einem Ende Europas zum andern hin und her geworsen. Na, den hab' ich hübsch ausgelacht! Davon verstehe ein Civilist nichts, das Kriegführen selbst sei solch ein kolossales Vergnügen, daß man dafür jedes andere Pläsir in den Wind schlage!"

Napoleon lächelte. Diese Leibenschaft "sich zu schlagen" war ihm bei seinen Leuten nichts Neues. Schrie doch Montbrun wütend nachher bei der Kunde von Waffenstillstand und Friedens= schluß: "Und das nennt ihr 'ne qute Nachricht? Wo bleib' ich



i

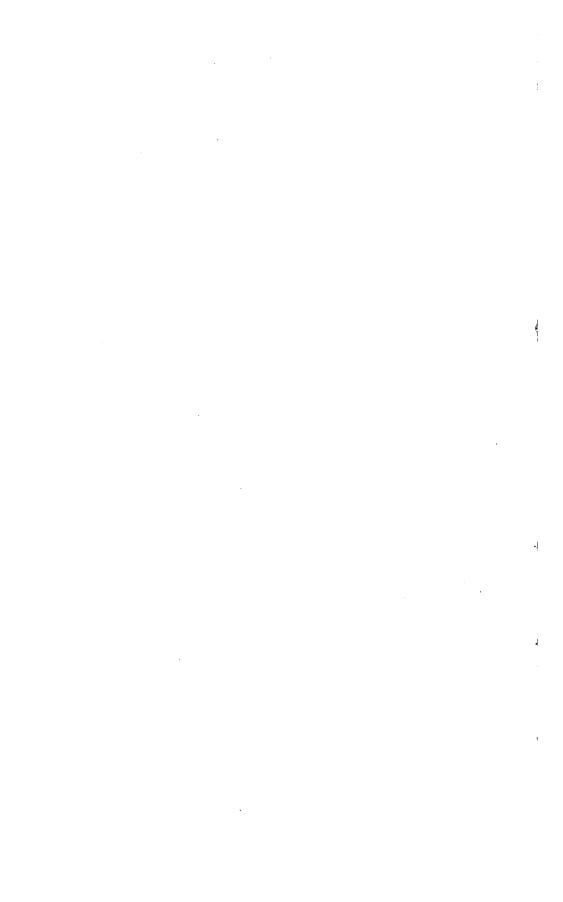

benn, der sich nur unter Bomben und Granaten wohlfühlt!" Der Kaiser klopfte leicht auf den Nacken seines wiehernden Schimmels, da soeben einige matte verirrte Flintenkugeln bis in die Reihen der vor ihm haltenden Kürassierschwadron sielen, jedoch wie Erbsen an den breiten Vollharnischen abprallten. "Freut mich, daß du's so nimmst. Was macht deine Frau?"

"Tausend Dank, Sire! Ich glaube, ich habe ihr . . " er lachte. "Na, ich war eine Nacht baheim, dann morgens weiter mit Relais zum Rhein . . . aber wie sagte doch Prinz Condé? "Eine Nacht von Parisgenügt, um jeden Schlachtverlust zu ersetzen!" Majestät verstehen!"

"Du meinst, du hast beiner Frau ein Kind gemacht," ers gänzte Napoleon trocken. "Ich lade mich als Pate ein. Recht viele kleine Lasalles, womöglich Drillinge, das wird gut sein sür die französischen Heere. Deiner Familie wird's immer gut gehen, und wenn dich der Bliz auf deinem Wege treffen sollte, was Gott vershüte, dann erben sie 'ne hübsche Dotation." Bei Erwähnung der Möglichkeit eines Unsalls zuckte es in Lasalles Gesicht, als erinnere es ihn an vorherige Ahnung, doch er wischte den Schatten im Nu fort und rief auf Napoleons gemütliche Frage "du bist doch zusstrieden?" fröhlich aus:

"Ich höre mich noch bei der Schlußparade in Tilsit . . und Ew. Majestät's huldvollen Scherz."

Napoleon, der einen Augenblick das Fernrohr zum Auge führte, weil bei Eßling eine verstärkte Bewegung erkennbar schien, plauderte kaltblütig weiter: "Ganz recht! Als ich dich fragte, warum du etwas mürrisch dreinschautest nach Verteilung meiner Gnadensbeweise, erwiderte dieser undankbare Mensch: "D, ich hoffte nur, das vornehmste Regiment der Welt zu bekommen, weil doch General Dahlmann siel!" Du listiger Schmeichelhans!"

Beide schmunzelten. War es Lasalle wirklich damit Ernst oder bewieß er nur gerade so wie Lannes, daß man bei allem Freimut und Stolz doch den gewandtesten Höfling übertrumpfen kann, wenn es Vergötterung Napoleons galt?

Der alte Dahlmann, Chef ber Garbejäger=zu=Pferb, dieser steten Bebeckung3= leibwache des Weltgebieters, fiel bei Eylau und der Bertrauensposten bei der Berson des Kaisers mochte wohl manchem Beteranen in die Augen stechen, nur freilich nicht einem jungen Ehrgeizigen von Lasalles Rang in der Front. Auch sah man dies Gardejägerregiment, welches sich seiner unzertrennlichen Intimität mit dem Imperator nicht wenig berühmte, wegen seiner Ausgeblasenheit so

scheel an, daß die ganze Armee jubelte, als es jüngst in Spanien am Eslaflüßchen von englischen Garbedragonern überrumpelt und sein Chef LesebureDesnouettes gefangen wurde. Lasalles Wisvergnügen, nicht an die Spize der Dienstschwadronen gestellt zu sein — ehrenvolle Sinecure zum Ausruhen! — konnte also
in seinem Munde nur grenzenlose hingebung an die allerhöchste Person bedeuten.

Napoleon hatte ihn fein abgetrumpft: "Oho, wenn General Lasalle nicht mehr fluchen wird, wie ein Watros, nicht mehr rauchen wird wie ein Schlot, nicht mehr trinken wird wie ein Faß, werde ich ihn sogar zu meinem Kammerherrn ernennen!"

Aber Lasalle, seiner Günstlingschaft sicher, parierte kühn: "Dann bitt' ich Ew. Majestät uns Kommando einer Fregatte, da Sie doch alle drei Tugenden eines Seemanns mir zuerkennen!"

"I da kam' ich nicht auf meine Rechnung! Aber 20 Reiterregimenter sollen Sie bekommen, wenn Brinz Murat weg ist!" —

Auf diesen Wiß wollte Napoleon eben zurücksommen, als Divisionsgeneral Espagne ohne Suite allein heranjagte. Seine beiden Kürassierbrigaden standen in Schlachtformation aufgeritten, seine reitende Batterie seuerte energisch in die dichten Bataillonsmassen des Corps Hohenzollern hinein, das soeben sein erstes Treffen zwischen Bellegarde und Kolonne Dedovich aufrücken ließ. "Sire, ich komme selbst persönlich, um Besehl einzuholen. Der Feind fährt zahlreiche Batterien auf, ich kann unmöglich meine Regimenter bewegungslos der Kanonade aussetzen."

"Das war auch nicht die Absicht, General." Der Kaiser sah ihn fest an. "Bricht der Feind hier durch, so werden die Dörfer unhaltbar und unser Übergang nuzlos, ein Nachsolgen der Armee über die Brücke unmöglich, ja unsere eigene Kettung in Frage gestellt. Die Hälfte von Massena ist in Kampf bis aufs äußerste verwickelt, seine vierte Division noch unentwickelt. Wir müssen eine Stunde Zeit gewinnen."

"Das sah ich ein, Sire, und beshalb.."

"Deshalb werfen Sie sich unverzüglich auf den Feind links von Ekling, reiten Sie alles nieder! Es muß gehen wie bei Ehlau und Friedland!"

Espagne, eine schlichte würdige Erscheinung, nicht im Stil des gigantisch=martialischen Montbrun und anderer, die à la Murat wie der männermordende Wars umherstolzierten, gehörte mehr zur Klasse der Pajol und Latour Maubourg, der Ehrenfesten und Biedern. Früher Brigadier bei der leichten Reiterei, hatte Napoleon

ihn die Stufenleiter der drei kavalleristischen Gattungen durchmachen lassen, ihm 1807 Dragoner, jetzt die gefürchteten Panzerreiter anvertraut. Letztere als Hauptsturmbock der Schlacht, sonst aber ohne die wahre kavalleristische Bedeutung als strategische Aufklärungswaffe, verlangten vor allem einen wuchtigen energischen Ehef, gleichsam eine gewisse Solidität der Haltung. "Sire, es ist eine schwere Aufgabe, eine noch unerschütterte Infanteriemasse von solcher Dichte zu durchbrechen. Doch ich zögere keinen Augenblick, mich zu opfern. Fall' ich, so sall' ich gern für Ew. Majestät."

"Nicht für mich. . für Frankreich," sagte Napoleon ernst und reichte ihm die Hand. "Das Schicksal des Tages liegt in Ihren Händen. Gehen Sie sogleich vor!"

Espagne verbeugte sich tief, ein Erblassen zu verbergen. Dachte er unwillfürlich an seinen Vorgänger, den alten Hautpoul, den am Vortag vor Eylau (nach dem Gesecht dei Hoff) Napoleon dankbar umarmte uud der beseiligt ries: "Nach solcher Ehre bleibt mir nur noch eins: für Sie sterben!"? Er machte es wahr — bei Eylau. Diese große Attacke dei Eylau unter Murat und Bessières mit achtzig Schwadronen hatte die russischen Linien dreimal durchbraust, doch auf die Dauer keinen Erfolg erzielt, troß grauenhafter Versluste (Division Grouchy verlor allein angeblich zwei Drittel). Wie würde es nun heute werden?

Als Espagne davonritt, wandte sich der Kaiser lebhaft zu Lafalle: "Es heißt alles aufs Spiel setzen, aber nur so erreicht man den bestimmten Zweck. Die ganze Ravallerie soll vorbrechen!" Haftig erteilte er einer Ordonnang halblaut Befehle für Marschall Beffieres, indes Lafalle, Hand am Schwertgriff, in strammer Haltung lauschte, jede Jovialität aus dem plötlich ernsten Ausdruck seiner männlichen Büge verbannt. "Sie sofort Ihre sämtlichen Schwadronen auf den Feind, rechts von Aspern. Richtung auf Breitenlee." Er beutete mit bem Finger in dieser Richtung des Horizonts. "Thun Sie Ihre Aflicht und benten Sie an Rivoli!" (Dies mar ber Tag, wo Bonaparte ben Rittmeister Lasalle "entdeckte", dessen einzelne Schwadron die ganze feindliche Mittelfolonne, im Hohlweg zur Wirtshaushöhe, von oben bis unten in Stücke brach und drei erbeutete Fahnen zu Bonapartes Füßen niederlegte. Bon da ab war Lafalles Glück gemacht, der Feldherr vergaß feinen, der ihm Dienste geleistet.)

"Horch, die Trompeten Espagnes! Wieviel Uhr, Berthier?" "Schlag fünf vorbei." "D! Noch drei Stunden bis zur Nacht!" — Lafalle verstand die Mahnung an Rivoli. "Ich weiß, was ich Ew. Majestät Ein französischer Ebelmann gahlt seine Schulden." schulde: Alles. Sein Säbel fuhr aus der Scheide, fenkte sich jum Brug - und hob sich bald darauf als Angriffszeichen vor der Brigade Brupère, deren Front er entlang sprengte. Fast damit zusammenfallend stoben Abjutanten des kommandierenden Reitermarschalls Bessières in gestrecktem Galopp vorüber, zu Generalen Marulaz und Biré. Und kaum ftürzte sich die Kürafsierdivision wie eine eiserne Lawine vorwärts, als auch auf allen Seiten die hellen Signale und Fanfaren der leichten Reiterei in die Lüfte schmetterten. "Marche! — Au galop! — Vive l'Empereur!" Verhängten Zügels jagten die zahllosen Geschwader über das Blachfeld, Lafalle in wilden Sätzen seines andalufischen Renners vorauf, sein Stab in einer Reihe hinter Doch überholte ihn beinahe eine andere Führergruppe: der ritterliche Garbemarschall, Herzog v. Istrien, ritt zwischen Espagne und Lasalle in den Keind, es dürfte ihm keiner zuvorkommen . . .

Als der "General der Kavallerie" Fürst Liechtenstein dies schreckhafte Losbrechen in Masse sah, schoß ihm die Erinnerung aus den Revolutionefriegen an "Würzburg" durch den Kopf, wo von 120 faiserlichen Schwadronen zuletzt doch nur 12 Schwadronen Liechtenstein=Rürassiere entschieden genug auftraten. Doch Erkenntnis post festum nütt wenig und man fann den Titel führen, ohne ein wirklicher General der Kavallerie zu sein. Gewohnt, wie er es bis= her im Manöver geübt hatte, nur einzelne Reiterkörper entschlossen im richtigen Augenblick an den Feind zu bringen, konnte er jest nicht auf einmal Massen bilben. Es ließ sich baher voraussehen, daß die überall verstreute Reiterei sowohl der Kolonnen als ber Heerreserve nicht rechtzeitig sich bem reißenden Strom der Massenattacke entgegenstemmen founte. ritt sie regimenterweise mit großem Mut dem Feind entgegen, um von vereinten Kräften regimenterweis überwältigt zu werden. Mur die Corpstavallerie Bellegardes, das einzige husarenregiment Blankenstein, hielt sich wenigstens schlagfertig beisammen. andere ward, wie es aus verschiedenen Richtungen zwischen der Infanterie hervorkam und gegen den Feind ausrückte, ebenso nach Dft, West und Nord auseinandergesprengt.

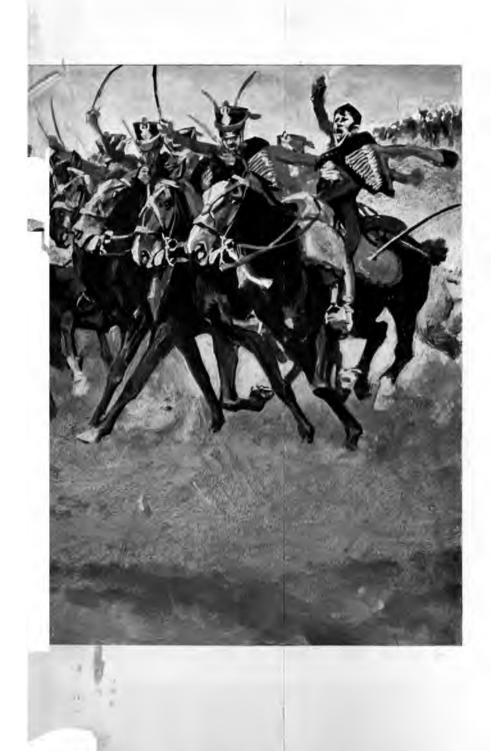





So erging es dem rechten Flügel der Reservereiterei, mahrend der linke — fünf volle Regimenter — mit den 7. und 8. Küraffieren Espaanes vollauf zu thun befam, indes die 4. und 6. in scharfem Trab der vor Ekling engagierten Division Dedovich in die rechte Flanke fielen. In Rolonne mit Regimentsfront angesetzt und geritten, warfen biefe Attacken brei felbst im Borruden begriffene Reiterbrigaden Liechtensteins über den Haufen, obschon einzelne Reiterharste sich verzweifelt wehrten. So Riesch=Dragoner, die heut wie Begeisterte fochten, das erste Glied mit ausgelegtem Ballasch. das zweite mit angelegtem Karabiner. Marulaz vollends ließ sich weder von sechzehn Schwadronen Bellegardes in der Flanke noch von fünf Hohenzollerns in der Front beirren, durchs Aufvolk des rechten Flügels hindurchzurasen. Deffen Bataillonsmaffen mit zwei Kompagnien Frontbreite neben- und drei Kompagnien Tiefe hintereinander schlossen sich alsbald zu Bollvierecken zusammen.

Lasalle, prachtvolle Laubstickerei den ganzen Armel hinunter und entlang am weißen straffen Beinkleid, goldene Litzen und Quasten vom Kragen bis zur Schärpe, ein kurzes spanisches Generals-Mäntelchen von straffer Brokatseide in malerischem Falten-wurf um die Schulter geschlungen, leitete oft nur mit dem Säbel. Machte ihm in ähnlicher Zeichensprache ein Unterführer solch ein Fragezeichen mit dem Degen, winkte er verneinend oder bejahend, wodurch kostbare Zeit gewonnen, Meldung und Besehlsübermittelung per Bote überflüssig.

"Uh, dahinter stedt eine Schlinge! Natürlich folgt Infanterie auf dem Fuße! Bonaparte hat neue Massen erhalten!" besürchtete der Erzherzog. Lasalles geschickte Manöver und zuversichtliche Bewegungen liehen dem gewohnheitsmäßigen Arzwöhnen Karls willsommene Nahrung. Wan darf eben nicht verzessen, daß er und sein ängstlicher Generalquartiermeister in der Schlacht selbst auf ihre eigenen Eindrücke und Bahrnehmungen angewiesen blieben.

Gewöhnlich pflegt schwere Reiterei der leichten überlegen zu sein: so wurden bei Wagram die sächsischen Elemens-Husaren von öfterreichischen Kürassieren übel heimgeleuchtet, und es ward als etwas Besonderes dort versmerkt, daß öfterreichische Prinz Albert-Kürassiere nachher vor sächsischen Prinz Albert-Hurassieren (der gleiche Regimentsinhaber!) einmal zufällig weichen mußten. Hier aber griffen Lasales leichte Reiter furchtlos die Kürassiere und Dragoner an, welche auch siets Ulanen links als Flankendeckung begleiteten. Doch stand's nicht lange an, daß General Wartensleben überraschend Espagnes Flanke um= wickelte.

"Achtung! Nach rechts zuhalten!" schrie General Reynaud ben römischen Oberst Prinz Borghese an.

"Altro che! Aufgepaßt, da kommen sie!" Und das Signal "Pour la charge!" schmettert wieder in die Lüfte. Der andere Kürassierbrigadechef, Arrighy Herzog v. Padua, auch Italiener, begrüßte soeben zwei fremde Helmträger, die im Gewühl auftauchten. "Alle guten Geister! Sie, Major Ransonnet? Und Major Thierry auch? Beide Stadschefs von St. Sulpice und Nansouth? C'é troppo! Was suchen denn Sie hier, meine Herren? Hier ist's ungemütlich!"

"Monseigneur," versetzten die Behelmten gemessen, "melden gehorsamst Sr. Excellenz dem Marschall, daß Unsere abends auch noch dreinreden möchten!"

"Freut mich, gute Gesellschaft! — Auf Wiedersehen, hoffentlich lebendig!" —

Die 23. Chasseurs der zweiten Brigade Marulaz hatten die Spize genommen, stolz hegte dies Regiment in seinen Annalen die Tradition, daß Lasalle, als Abliger durch Konventsdekret von Offiziersstelle ausgeschlossen, dort als Gemeiner eintrat und mit dem Säbel von unten auf sich alle seine Grade eroberte. "Thut wie bei Rivoli!" hatte dieser sie im Borüberjagen ermahnt. Das ließen sie sich nicht zweimal sagen. Umsonst ritt Graf Ignaz Hardegg mit den Vincent=Chevauxlegers gegen sie aus. Die Chasseurs fielen auf sie wie der Wind und zerstreuten sie in einem Augenblick. Auch den D'Reilly=Dragonern wurden die Kämme vom Helm und die Helme über den Kopf geschlagen.

Lasalle, Abgott und Vorbild seiner Reiter, schlug sich mittlers weile mit den auserlesenen Schwadronen des Grafen Nostiz herum und klopfte sie aus, daß sie lange nicht wiederkamen. Bald siel auch er über die Infanterie her, bald warf er sich kopfüber in die Flanke einer neu ansetzenden Kürassierbrigade und trennte diese bestürzte Masse in blutige Stümpfe. So lange es noch etwas niederzusäbeln gab, glaubte er sich nicht genug zu thun.

Den Boden besäten weithin blutbespritte weiße Unisormen oder blaugelbe, kastanienbraune, knallrote Dolmans österreichischer und französischer Husteren, dazwischen lagen grüne Chasseurs umher, auf dem Felde der Ehre hingebettet. Verbeulte Helme und zerschlagene Tschakos kollerten in die Straßengräben. In tausend Splittern stoben zerspellte Speere galizischer Lanzenträger übers Feld.

Wenn ein Reiter Lasalles sich ausruhend im Sattel umbrehte und sich mit der Hand am Tschakoschirm gegen die blendende Sonne beschattete, fand er nichts hinter sich, nichts, nichts! Eine solche tragifomische Schlacht hatte man noch nie geschlagen, so lange die Trikolore wehte und es einen Kleinen Korporal gab. Also opfern sollte man sich, das war der Sinn! Und um so stolzer begriff der stolze Reisige der Großen Armee, daß nur ein Aft reinsten Helbentums die Kameraden von der Infanterie, die in Aspern und Efling sich um ihr Dasein schlugen, vorm Untergang erretten fönne. Und immer noch im öftlichen Gefilde des Geviertraums zwischen den Dörfern wuchsen im Bulverdampf vor den Weifröcken finstere Panzerriesen aus der Erde. Diese Erzmasse schien auf ihrem donnernden Wege alles umwerfen zu sollen. Doch wie oft zersplitterten die geschlossenen Reihen in ungleiche Glieder, von Geschossen außeinander gesprengt! Durchweg mit Rappen ober schweren grauen Rossen beritten, boten sie einen lebendigen Visier= punkt für Feuerschlunde und Gewehre. Auf ihre Brustvanzer praffelten Bleistücke wie Hagel auf Schieferdächer.

In vollem Elan war Marulaz mit den 14. Chasseurs durch die Infanterietressen hindurchgejagt; ob von Hohenzollerns Rechten oder Bellegardes Linken, wer vermöchte das zu sagen! Aber durch=rittenes Fußvolk machte Kehrt, um von hinten zu schießen. Die Luft erfüllte Staub, und so sah sich Marulaz mit einem beträcht=lichen Teil seiner zweiten Brigade abgeschnitten. "Mein General, Ihr Pferd lahmt — nehmen Sie das meine!" Leutnant Carron von den 14. Chasseurs sprang ab.

"Tauschen wir!" Als der großmütige Tausch vollzogen, hob Marulaz den Degen hoch und donnerte mit weithin hörbarer Stimme die Seinen an: "Zu mir, Chasseurs! Drauf! Chasseurs, Chasseurs! Ihr verliert die Frucht der schönsten Attacke, die je geritten!"

"General, Ihr Mut führt Sie zu weit, Sie sind in unsern Linien! Bitte um Ihren Degen!" schrie ihm höslich ein öster-reichischer Generalmajor zu. Die Husaren von Blankenstein sperrten den Weg, Infanterie auf beiden Seiten. Mächtig reckte sich Marulaz auf: "Sehn Sie sich diese Gesichter an! Sehn die aus wie Männer, die sich ergeben wollen?" Und klirrend schlug sein Säbel die Degenparade des andern durch; mit Sporn und Zügel sein Pferd

zu wilden Sätzen antreibend, brach er sich Bahn. Seine Offiziere sahen ihre Stunde gekommen, sich für die Mannschaft zu opfern. Mit verzweiselter Tapferkeit hieben sie eine Gasse... "Schleppt mich durch, bis ich sterbe!" Abjutant-Kommandant Bausonnet, Stabschef der Division, tötlich getroffen mit zerschmetterter Kinnlade, ward sterbend zu Pferd von einem treuen Wachtmeister durch den Keind hindurchgerissen...

Kast eine Stunde mährte dies furchtbare Betümmel der Reiter-Der unwiderstehliche Lasalle hatte die österreichische Reiterei, so tapfer sie sich wehrte, auf allen Bunkten über den Haufen gestürmt und die bedrohliche Artillerielinie der Corps Hohenzollern und Bellegarde zu allseitigem Abfahren gezwungen, berart, daß ein Teil sich nur durch schleunige Flucht rettete. brach er mit Marulaz in die dicken Fußvolkknäuel des Corps Hohenzollern ein, welche zugleich die zweite Brigade Espagnes be-Dessen erste Brigade raste mittlerweile mit donnernder Gewalt in Kolonne Dedovich hinein, anfangs mit durchschlagendem Sie mußte völlig von Egling ablaffen, weit nach rückwärts das Keld räumen. Chasteler und Erzherzog Ludwig-Infanterie - fünf Bataillone - flohen fast. Nicht viel fehlte, daß das öfterreichische Centrum durchbrochen und aus dem Feld geschlagen schien, indes gleichzeitig Lannes aufs neue Kolonne Rosenberg zurückschlug. Aber der Gegner ermannte sich jest zusehends, das Corps Hohenzollern, so sehr es ins Wanken geriet, gewann wieder feste Haltung. "Der Erzherzog Generalissimus ift ba!"

Die Kürassiere Espagnes wirtschafteten schrecklich mit ihren Degen, auß Stoßgesecht besonders eingeübt, in halbgesprengten österreichischen Vierecken, doch ihre eigenen Verluste mehrten sich in erschreckender Weise. Nur die beispiellose Rührigkeit Lasalles hielt die an sich schon stärkere und noch verstärkte österreichische Kavallerie im Zaun, welche Fürst Liechtenstein mehrsach auß neue ordnete. Kaum riesen Vessierses' Signale zum Sammeln, als sie auch schon zur Wiederholung der Uttacke schmetterten. Unaushörlich wie Glieder einer Kette rollten sich echelonweise diese Sturmritte ab, als ob sie nie ein Ende nehmen wollten. Das sind und so begannen diese berühmten Uttacken von Uspern an zwei blutigen Maitagen, die an Ausdauer und Spannfrast alles in Schatten stellen, was je französische Keiterei bei Eylau, Borodino, Waterloo oder

preußische bei Roßbach, Zorndorf und Bionville vermocht hat . . .

Nur Regimenter Zach, Colloredo, Froon, Zettwig - neun Bataillone des rechten Flügels — und ein Bataillon Stain setzen sich stark zur Wehr, alles andere wich schon in Unordnung aus der Schlachtlinie. "Steht fest! Haltet aus! Für Raiser und Baterland!" rief Kürst Hohenzollern die Seinen an und flog rastlos die Reihen auf und ab. Da erschien die verehrte Gestalt des Oberfeldherrn inmitten des II. Corps. Gerade die Land= wehren und "Reservemannschaften", an denen dies Corps viel Überfluß hatte und von denen man mehrere Tausend als untaug= lich zum Feldbienft furz vorher ausmerzte, widerlegten folch Diß= trauensvotum durch äußerste Singebung. Diese niederöfterreichische Landwehr hielt sich gerade so brav, wie die Stepermärkische Milia nachher bei Raab, in welcher des Gegners Schlachtbericht "les meilleures troupes de l'ennemi" vermutete. Und als des Erzherzogs Federhut im Bulverdampf plöglich auftauchte, ward wie durch Zauberschlag alles anders: so gewaltig ist der moralische Faktor von eines nationalen Helden Gegenwart. Allmählich ver= suchte auch die Artillerie, in den Intervallen der Bataillonsmassen wieder sich ins Feuer zu setzen, Liechtensteins Reiter rafften sich zu neuem Einhauen auf. Die chauvinistische Verherrlichungs= legende, als ob dies Fußvolk ganz allein den Reitersturm abgeschlagen hätte, geht daher völlig fehl. Im Gegenteil verdient die riefige Leistung der französischen Kavallerie als ruhmvollste Ausnahme gepriesen zu werden, die im Angesicht überlegener Reiter= massen und einer gewaltigen Artillerielinie drei Infanteriedivisionen umzureiten suchte, die stärkste davon [Dedovich] wirklich vertrieb und nur an den noch ganz intakten Kräften des Corps Hohenzollern zulett zerschellte ...

Durch ihren Anfangserfolg wuchs der Kürassiere Ubermut berart, daß ein Colonel persönlich auf ein isoliert stehendes Regiment lossprengte, um mit weithinhallender Stentorstimme die Offiziere anzuschreien: "Kameraden, ihr seid verloren, von aller Welt verlassen! Ergebt euch!" Eine Salve der entrüsteten Mannschaft antwortete dieser empörenden Aufsorderung zu seiger Waffenstreckung. Sein Rappe überschlug sich mit dem tötlich verwundeten Colonel, dessen ebler graubärtiger Kopf mit dem blinkenden Griechens

helm im Staube, ein Kuß noch im Steigbügel hängend, fortge= schleift und besudelt. Gin beherzter Sergeant sprang vor, um ihn gefangen ins Bataillonsviereck zu schleppen, doch a tempo erscholl das Wutgebrüll des Kürassierregiments. "Steht fest, kein Schuk! Auf das Rommando hören! - Feuer!" Erst auf 10-12 Schritt. so bang das Herz an die Rippen pochte, als der fürchterliche Anbrall der Eisenreiter heranbrandete, ließ das standhafte Fukvolk den verhaltenen Feuerstrom los. Die Wirkung war entsetzlich. Als der Bulverschleier sich senkte, krabbelte und wimmelte es am blutbeneuten Boden von gestürzten Reitern und Rossen, wobei die Mähnen der Gäule, teils schon als Radaver, teils mit gräßlichem Todesschrei verendend und mit den Hufen krampfhaft um sich schlagend, sich mit den baumelnden und flatternden Rokschweifen der Kürassierhelme mischte. Doch mit wildem Seroismus erneuerten die Geharnischten unablässig ihre Sturmritte, kaum notdürftig wieder gesammelt, wo sie sich in guirlendem Wirbel hinter den weggefegten Vordergliedern mit ihren scheuenden, bäumenden, angst= voll wiehernden Rossen im Kreise drehten. Einzelne Teile setzten über diese Barriere von zuckenden Leibern rücksichtslos fort, die Sporen eindrückend, und fturzten sich wie Winkelriede in die starrenden Bajonette.

Aber aller Heldenmut erwies sich als vergeblich, erlahmte an der inneren Unmöglichkeit der Dinge, ein noch frisches Armeecorps niederzureiten. Wohl schossen die Panzerreiter oft durch die Intervallen der dicken öfterreichischen Bataillonsmassen, welche zugleich in jeder Paufe Espagnes und Boudets Geschütze verderblich bestrichen. Wohl fasten sie den Gegner mehrfach in Flanke und Rücken, hieben auch Einzelteile, Biereck-Eden nieder, aber die fortlaufend entlang rollenden Generalfalven auf nahe Diftanz lichteten fürchterlich ihre eisenschimmernden Reihen und Bataillonsgeschütze sprühten Kartätschen, während endlich auch die österreichische Reiterei sich einmischte. Immer zaghafter wurde zuletzt der Galopp der verzweifelten Rosse, an deren Weichen sich die entsetzen Reisigen frampfhaft klammerten, die bleichen pulverschwarzen Gesichter bis über die Mähne geneigt, die langen Schwerter vorgestreckt. Un= willfürlich hielten die erschöpften Tapfern felber den Zügel vorm letten Zusammenstoß an. so daß statt des Carriere ein matter Trab herauskam. Auch bei Lafalle, dem es im ganzen beffer erging, verfielen die matten Gäule allmählich in gemäßigte Gangart; statt wuchtiger Sturmritte gab es nur noch getrennte Rausereien, wo man sich im Handgemenge mit Infanterie und Kavallerie gleichseitig herumschlug. Nach unglaublichen Anstrengungen, wobei besonders das 7. Kürassierregiment sich hervorthat, erlahmte endlich diese helbenhafte Kavallerie und mußte mit verbissenem Ingrimm vom Streite ablassen. Ein Granatsplitter — "Sagen Sie dem Kaiser, ich sterbe gern für Frankreich!" verröchelte der General, dessen, die Seinen dem Getümmel entrissen: Der rüstige Espagne war nicht mehr, drei seiner Obersten mit ihm gefallen!

... "Chevauxlegers von Vincent, man sieht's euch an, daß ihr nicht mehr die alten Latourdragoner seid!" fuhr der Erzherzog dies Regiment barsch an, das seinen alten berühmten Namen gewechselt hatte und bei der Umtaufung seinen ganzen Wert eingebüßt zu haben schien.

"Doch, doch! Wir sind's immer noch!" riefen die Leute schmerzlich bewegt und voll Scham über ihre vorhergehende Schlappe.

"Seid ihr's? Dann zeigt, ob ihr noch etwas könnt!" Ein lebhafter Zuruf antwortete. Mit Kraft setzen sich Oberst Graf Ignaz Harbegg und der Brigadekommandant General Stutterheim selbst an die Spitze, und die Charge ging diesmal glatt durch bis ans zweite Reitertreffen Marulaz'. Als das Regiment zur Samm-lung zurückfam, traf es wieder auf den unermüdlichen Erzherzog, der beinahe selbst in stolzer Kampsbegier den Degen gezogen hätte. Dieser griff leicht an den Hut. "Ich gratuliere. Von jetzt ab rühmt euch des Namens Vincent, wie einst des Namens Latour!"

Mit so wenig Entschlossenheit die österreichische Reiterei bisher gefochten, das Beispiel der standhaltenden Infanterie und das Wiedererwachen ihrer Geschützsprache ermutigte sie von Minute zu Minute. Endlich stürzten sich das Kürassierregiment Kaiser und Liechtensteins eigenes Leibregiment vor. Lasalle hatte, um Übersblick zu gewinnen, seinen Renner gezügelt unterm Schutz einer Baumgruppe. Aber dorthin flogen gutgezielte Granaten, Äste brachen vor, hinter, neben ihm nieder, ein Laubstamm fing sogar Feuer und kohlte auf — er rührte sich nicht, die Hand überm Auge. Dann sprengte er wieder davon. "A moi, mes braves!" tönte seine helle Stimme über das Blachfeld und er suchte der verhängnisvollen Wendung zuvorzukommen. Doch zu spät, der

Sieg verließ jest das Leichenfeld, wo er den Tapfern gelächelt, und unaufhaltsam ritt darüber hin das brausende Verderben . . .

Wohl hatte Marulag fich freie Bahn geschaffen, er felbst voran, im Einzelfampf zwei Dragoner herunterhauend, einen Dritten über den Haufen reitend. Nur ein schwacher Bruchteil der 14. Chasseurs. von den Bajonetten der Infanterie aufgefangen, ihre Bferde geiviekt, sie selbst von Husaren abgefangen und umzingelt, fiel ent= waffnet in Gefangenschaft. Alls nun die Kürassiere endlich nachgaben, von einer Donnerwolfe schwerer und leichter Schwadronen rückwärts bavongetragen, platte Lasalle wie ein Gewitterregen dazwischen. An der Spike der 16. Chasseurs flog er herbei, als schon Beffieres felbst seine zwei Bistolen verfeuerte, von tollfühnem Sturmritt zweier noch frischer Schwadronen Klenau-Chevaurlegers umwickelt. Der magyarische General Becsey war es, der sie, von ihrem Hauptregiment abgekommen wie so viele andere zwischen dem Rufvolf zerstreute Reiterharste, hitig mit sich fortriß: "Die Bataille geht zu Ende und wir sind die Einzigen, die nichts gethan haben! Mir nach!" Diese Handvoll frischer Reiter brachte das lang ersehnte Übergewicht. Sie fielen so rasch auf die Rurassiernachhut - bereits in vollem Rudzug, staffelweise, noch fest in Reih und Glied, — daß diese flüchtete und nun auch andere Teile nach sich zog. "Der Marschall ist in Gefahr!" Aber indem sich Lasalle in ben Raum zwischen Kuraffiere und Feinde warf, erzitterten Luft und Erde vom Carriere schwerterstarrender, lanzenumzäunter Massen . . . zwölf Schwadronen der beiden Leib-Rürassierregimenter "Raiser von Österreich" und "Fürst Liechtenstein" und je zwei Schwadronen Vincent= und Klenau-Chevaurlegers . . . ihre funkeln= den Ballasche und eingelegten Lanzen tranken gierig das wälsche Blut.

Die schon nahe bedrohte französische Artillerie erhob in der Berzweiflung ein fürchterliches Kartätscheuer, Freund und Feind rücksichtslos von sich wegscheuchend, um freies Schuffeld zu behalten.

"Dho, ein neues Heilsberg!" Wit hochgeschwungener Klinge brach General Graf Lasalle zu Bessières sich Bahn, seines Heilsberger Abenteuers eingebenk, wo er persönlich für Murat sein Leben in die Schanze schlug, der ihm gleich darauf den Liebesdienst mit gleicher Münze zurückzahlte: von russischen Dragonern umzingt, erhielten die beiden Kivalen sich wechselseitig für Kaiser und Reich ihr kostbares Leben. Das war Kameradschaft.



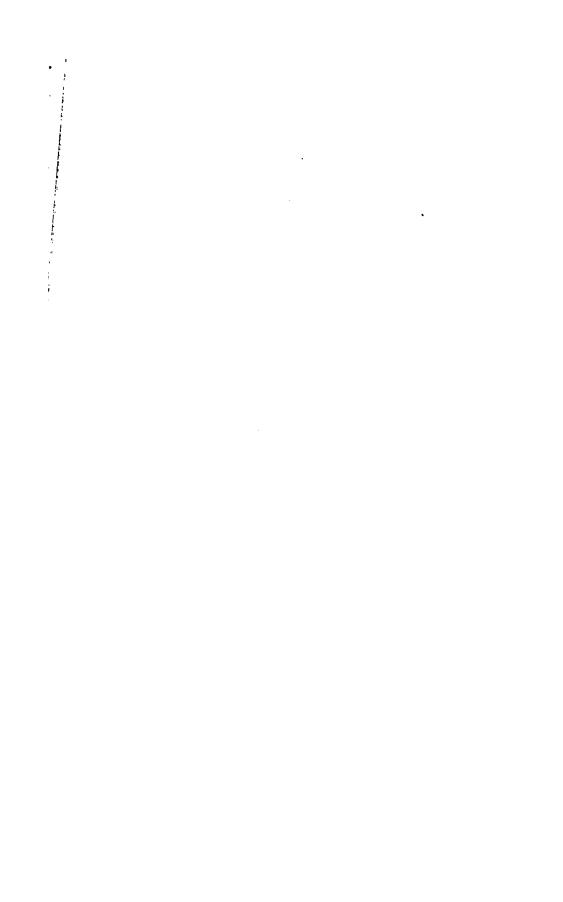

Wohin jett seine Stimme drang: "Zu mir, ihr vom 16.! Chasseurs, uns gehört die Ehre, laßt andern den Ruhm!" — Stichelei auf die bedrängten Kürassiere, Eifersucht der minder bevorzugten Leichten zu reizen —, da stürmte alles ihm nach.

Unter einem jubelnden "Hoch der Kaiser!" warf ein stürmisches Unreiten gahlreicher Schwadronen direkt in die Flanke der bis zur Bernichtung aushaltenden Küraffiere sie bis unter die Feuerschlünde Boudets zurück, bis an die Kanonenmundungen ihrer reitenden Batterie. Auch die Divisionen Lasalles, wo der Kampf sich in eine Kette von Einzelgefechten allmählich auflöste, mußten jett zuruck, wobei Marichall Bessieres. der wie ein Gemeiner im dichtesten Sandgemenge um sich schlug, von Lajalle persönlich herausgehauen und nur durch eine fühne Attacke der Rheinbündlerbrigade gerettet. wurde. Um sie der jett wieder einsetzenden Kanonade zu ent= reißen, führten Bessieres und Lasalle ihre todmüden Geschwader allmählich bis hinter ben Stragengraben, ber sich zwischen Aspern und Egling hinzog, zuruck. Aber auch das Corps Hohenzollern verspürte Erschütterung durch und durch, empfand das Aufhören des wüsten Ringens als Erlösung und fühlte sich vorerst zur Ver= folgung der relativen Vorteile außer stande.

... Mit hoffender Seele verfolgte Napoleon, Fernglas am Auge, die Reiterschlacht. Rulett faß er ab. erklomm eine Erhöhung und legte ein längeres Fernrohr Berthiers auf der Schulter eines herbeigewinkten und vom Pferd gesprungenen Buiden an, der un= beweglich vor dem kleinen Mann stehen blieb wie eine Säule, ihn so zugleich mit seinem Leibe beckend. Tiefauffeufzend empfing er Rapporte um die sechste Stunde, bag die Sache schlecht zu stehen anfange, die Kraft erschöpft, der Verluft ungeheuer sei. Aweck ist erfüllt." murmelte er mit halber Befriedigung. Zeit gewonnen, alles gewonnen! Schon meldete man Carra St. Cyrs vollzählige Ankunft, der jedoch noch nicht aus dem Brückenkopf debouchieren, sondern nur das dortige Regiment Legrands ablösen Raum war der vor 3 Uhr erfolgte Brückenbruch not= fonnte. bürftig geflickt, als auch schon ber ungebulbige Nansouty seine erste Rürassierbrigade St. Germain übersetzte. Deren Ankommen und Aufreiten in Schlachtformation, wobei ihre vier reitenden Geschütze die Artillerielinie verstärkten, meldete Ransouty jest felber persönlich dem Raifer: "Befehlen Sie, Sire, noch weitere Opfer

unserer Kavallerie, so bringe ich biese schwe Reserveverstärkung und darf wohl bitten, mich selbst an die Spize aller Schweren zu stellen. Denn zu meinem Leidwesen vernehme soeben, daß Espagne auf dem Plaze blieb." In dunkler, reichgestickter Unisorm mit battistener Halsbinde und drei Sternen auf den Epauletts, das wellige Haar aus der steilen Stirn zurückgekämmt, sah dieser hervorragende Fachmann zwar stattlich aus. Doch seine spize Nase und die etwas schiefen, geschlitzten Augen im glattrasierten Gesicht wirkten physsognomisch wenig einnehmend, und sein mokantes ewiges Lächeln widerwärtig.

"Espagne? Was sagen Sie da? Noch vorhin so tüchtig, so pflichttreu . . . So sprach ich den Braven zum leztenmal? Kann ihn nicht mal mehr umarmen, wie meinen alten Hautpoul bei Eylau, als man ihn sterbend aus dem Melée zu mir trug! — D meine armen Kürassiere! Wart' nur, ihr sollt mir's büßen!" Napoleon warf einen Zornblick nach der seinblichen Front, aus deren Staud= und Pulverlinie jezt zahlreiche Lichtpünktchen brennen= der Lunten und Geschoßwürse aufblizten. "Ich danke für Ihren Eiser, Nansouth. Ihr persönliches Erscheinen ist mir wert. Sammeln Sie die Trümmer Espagnes um Ihre eigenen Schwadronen. Ob ich weitere Opfer fordern muß, hängt von Maßnahmen des Gegners ab. Wie viel Uhr, Berthier?" "Sire, es ist 7 Uhr."

Lannes in Egling hatte seine zwingende Entlastung burch Espagnes Opfermut natürlich raftlos benutt, feine Position zu befestigen. Überall begrüßte ihn tosender Frohmut seiner siegreichen Obschon oft als "Generaloberft der Jäger" in Chasseur= Truppen. frack gefleibet, sowie Eugen Beauharnais als "Generaloberst ber Jäger zu Pferd" manchmal die Baradetracht eines Regimentschef der Gardechasseurs = a = Cheval und Nep als "Generaloberst der Husaren" rote Husarenuniform anlegte, trug Lannes heut die blaue Marschallskleidung mit güldener Eichenlaubstickerei und breiten Goldepauletts. Sie ftand ihm famos und hob die Vornehmheit feiner Erscheinung. Wie er so hoch und stolz unter ben Seinen hielt, entsprach er ganz dem Donnerwort, mit dem er einst den Abgefandten des neugebackenen Monarchen von Württembera angeraffelt hatte: "Ihr Herr ift nur ein König, ich bin ein Marschall", als passendstes Motto für die ganze Marschallskafte, beren andere Zugehörige, zu höflich ober zu feige es offen zu sagen, doch innerlich ebenso dachten.

Doch mittlerweile hatte Rosenberg wieder Atem geschöpft, und sowie die französischen Keiterangriffe nachließen, fuhren seine Batterien sehr nahe an Eßling heran. Gleichzeitig schleuderte auch Bellegardes Artillerie Tod und Verderben den geschlagenen Schwadronen nach und dann ihre Brandgranaten nach Aspern hinein.

Die Linke dieses an Zahl stärkten Armeecorps sah sich durch die Reitersschlacht vorher in Mitseidenschaft gezogen und der schwächlich gesinnte Bellegarde nahm daher dis jest Abstand davon, Asperns Nordostseite anzusallen. Nun aber, unbesorgt um seine Centrumssanke, warf er wenigstens mehrere frische Bataillone in das so heiß umstrittene Dorf. Wolitors grimmer Widerstand ging zwar noch nicht zur Neige, die wütenden Sturmläuse hillers kosteten sehr viel Menschen, wie denn die Ofterreicher heut sicher mehr Köpfe als die Franzosen in die Berlustliste eintragen mußten. Aber unvermeidlich drohte das Ende, salls Bellegarde energisch umsaste und Wolitor direkt an der Kehle packte, dem gegen achtsache übermacht ohnehin keine Gegenwehr möglich gewesen wäre, wenn der Feind nur einigermaßen seine Kräste gebraucht hätte, statt sie in successiven Sturmläusen einzeln zu verzetteln. Eine solche Wethode mag den Berteidiger wohl ermüden, auch dies nur je nach dem Maß seiner moralischen Zähigkeit, nie aber durchschlagenden Ersolg erzwingen.

Mit lebhafter Besorgnis schaute Napoleon eine Weile zu, wie der Feind im Centrum nur matt folgte, dagegen immer mehr Batterien vorschob. Die geringfügige französische Artillerie ant-wortete zwar unerschrocken, doch ihre erschreckende Minderzahl trat mit jeder Viertelstunde greller zu Tage, je häusiger der Erzherzog das Einrücken frischer Geschütze anordnete. (Bisher waren nach alter schällicher Gewohnheit — das System des Reserve-Zurückshaltens, das noch dei Solserino so böse mitspielte — kaum die Hältens, das noch dei Solserino so böse mitspielte — kaum die Hältens, das noch dei Solserino so böse mitspielte — kaum die Hältens, das noch dei Solserino so böse mitspielte — kaum die Hältens, denn er bangte bereits von Gerasdorf nach Breitenlee", denn er bangte bereits vor Wiederholung eines napoleonischen Ansturms.

"Ich beschwöre Ew. Hoheit, im Centrum zu avancieren!" bat Liechtensteins stürmische Impetuosität. "Wir gewinnen ja! Vom Feinde steht nichts, so gut wie nichts, zwischen uns und der Brücke. In einem Zuge durch! und dann fallen ja die Dörfer von selber!" (Als Karl obige Ordre für die Grenadierreserve diktierte, mochte es fünfeinhalb Uhr vorüber sein.)

Der Erzherzog schüttelte mißbilligend und mißmutig den Kopf. "Ihnen hängt wieder der Himmel voll Geigen, lieber Fürst! Weiß ich, was Napoleon hinterm Kavallerieschleier vorbereitet? So gott- verlassen ist er doch wohl nicht, das Glück so freventlich zu versuchen und seine Kavallerie massatrieren zu lassen, um nichts und wieder nichts. Dahinter steckt eine Falle! Sicher hat er jetzt Leute genug hüben, um und übel zuzusetzen, wenn wir ihm offensiv in die Arme rennen!"

Nur mühsam kämpste jener den kochenden Unmut nieder. "Hätt' er Infanteriereserven, würd' er sie doch längst dem Reiterschoc nachgeschickt haben! Genehmigen Hoheit wenigstens, daß ich mit der gesamten Reiterei nachsetze!"

"In sein Höllenfeuer hinein?" Karl schob spöttisch die Habsburger Unterlippe vor. "Sie thun mir leid, bester Liechtenstein, mit Ihren ewigen Chimären. Außerdem bekenn' ich Ew. Durchlaucht franchement, daß ich von dero Führung wenig kontentiert bin. Nirgend einheitliches Auftreten der Kavallerie in Masse, wie wir's von unserm großen Gegner lernen können, regimenterweis ward sie angesetzt, deshalb regimenterweis vom vereinten Choc geworsen. Das kann mich doch unmöglich satissizieren!"

Liechtenstein bekam einen roten Kopf, würgte aber die nicht unverdiente Ville schweigend hinunter.

Uber hatte Rarl nicht felbst seine fo zahlreichen Reifigen auf die ber= schiedenen Kolonnen verstreut? Die spätere Rritif der Rachwelt diesbezüglich ging freilich zu weit. Denn auf den Flügeln brauchte er genügende Ravallerie gur Aufflärung und mare Rolonne Bellegarde nicht jo reich damit ausgeftattet worden, dann hatte Lajalle die Linke Bellegardes burchbrechen und fo im Ruden ber öfterreichischen Rechten beillofe Berwirrung ftiften, die Rudzugelinie gum Bisamberg zerschneiben fonnen, gerade bier, wo Offensive fur Rarle Blan am aussichtsreichsten erschien. Auch dienten die abgezweigten dreiundzwanzig Schwadronen auf der äußersten linten Flante bagu, Engersdorf zu bejegen und bei diesem Städtchen ein baar Batterien in Rlante von Ekling zu etablieren. die allerdings bei fo weiter Entfernung recht unschädlich blieben. Die gewiß mit vorschwebende Absicht, von dort langs der Donau zu flankieren, erwies fich freilich als unausführbar. Denn die gange Flache zwischen Egling, Enzersborf und bem Strom wurde von Studen schweren Ralibers beherrscht, die Rapoleon teilweis bem Biener Arfenal entnommen und am Lobauufer aufgepflanzt hatte. Enzersdorf raumte er, um feine ju fleine Streitmacht nicht übermäßig auszu= behnen, die ja nicht mal hinreichte, um die Strede Aspern-Egling mit fortlaufender Infanterielinie zu umfpannen.

"Das feindliche Feuer wird ja zusehends schwächer!" warf

als Karl noch immer zögerte. Hobenzollern bin. Nachbem jedoch die Kanonade in der Mitte jett eine kleine Stunde geraft, das Gefecht auf den Flügeln vorwärts zu geben und das Abnehmen des gegnerischen Artilleriefeuers auf thatsächliche Erschöpfung hinzudeuten schien, entschloß sich der Erzbergog, doch noch etwas zu thun. Das Observatorium am Bisamberge beobachtete unaufhörlich das Brückendefilee und man berichtete fortgesetzt an den Generalissimus. Doch alückte die Fernsicht nicht so, daß man die Vorgange auf der Lobaubrucke, geschweige denn jenseits ruckwärts auf der großen Brude bei Ebersdorf, genau übersehen Da also unablässiges Rufließen aus der Lobau zum fonnte. Asperner Kährhaus unverkennbar, wobei aber Munitions= und Provianttrains mitzählten, was man vom Bisamberg nicht unterscheiden konnte, so glaubte Karl immerhin ein frisches Armec= Gleichwohl erließ er soeben corps bei Napoleon angekommen. Ordres zu langsamem Vormarich im Centrum, als Liechtenstein selbst eilig heransprengte und schon von weitem schrie: "Der Feind greift ja wieder an! Bitte um Berhaltungsbefehle!"

In der That erschien dem Raiser das Ausgreifen der feind= lichen Flügel, die Weitspreizung der österreichischen Artillerie im Centrum und eigenes thatloses Ausharren unter überlegener Ranonade so bedrohlich, daß er sich nochmals zum Außersten ent= Marschall Bessières und General Nansouty, die sich Rats erholen kamen, sowie die um ihn versammelten Berichterstatter der im Kampf befindlichen Generale, empfingen daher folgende klare und mefferscharfe Direktiven: "Ich brauche noch eine Stunde bis zur Dunkelheit. Dann läßt uns der Feind in Ruhe. muffen beut in unfern Positionen schlafen, wollen wir morgen fiegen. Carra St. Chr muß Zeit haben, hinter Aspern aufzurücken. Ich ermächtige Molitor, über Legrand zu verfügen. Marschall Massena wird nach Eintressen das Nötige ordnen. Um rechts von Asbern Luft zu machen, soll General Lasalle bis aufs äußerste in dieser Richtung vorbrechen. Doch schiebt sich seine deutsche Brigade, abgetrennt, rechts von Egling zur Deckung gegen Flankierungeversuche. Sie, Nansouty, werfen sich mit allen Kürassieren nochmals in die Lücke links von Egling, um Boudet zu entlaften. Die Artillerie leitet durch Schnellfeuer die Massenattacke ein. Herr Herzog v. Istrien, haben sich nach wie vor mit Marschall Lannes in Berbindung zu setzen und in entsprechendes Einvernehmen." — —

Und so gingen die Unermüblichen nochmals vor. Die vergolbeten Standartensviken mit dem goldbefranften trifoloren Seidentuch, worin in Goldschrift alte Siegesnamen eingewirft, funkelten in der Abendalut. Die letten Sonnenstrahlen spiegelten sich im blanken Stahl ber Kürasse und übergossen die griechischen Selme und ihren Meffingkamm mit feuerfarbenem Schimmer. Das grelle Krapprot ber Aufschläge und Schöße, die roten Feberbusche ber Tichafos, Gold und Silber ber Offizierstreffen, Metall ber Passepoils und Kuvierbeschläge. Farbeniviel der bunten Dolmans und Attilas und ihrer weißen Verschnürungen, — bort, wo die frische Brigade St. Germain sich zuerst in den Jeind stürzte, sobald ihre Karabinerjalve in vollem Roffeslauf verpufft — dies alles floß zu großartig blendendem Schauspiel zusammen, von Abendröte übergoffen. Roßschweise flatterten, gerade Pallasche und frumme Säbel bligten, am Lauf ber Rarabiner spielte kojender Sonnenflitter entlang. Die Sättel jankten, die Batron- und Säbeltaschen, Futterbeutel und Bistolenhalfter klirrten an den ächzenden Schabracken, die langen pechschwarzen glattgewichsten Kanonenstiefel der Banzerreiter knarrten. als unterm Getofe zahlloser Säbelscheiben und Wiehern schäumender Renner, die mit blutig angelaufenen Ruftern ins Gebiß knirschten und ihr Riemzeug schüttelten, bas friegerische Hagelwetter heraufzog. Weiter und weiter schnob die Windsbraut, die Donnerwolfe.

Bessières selbst warf eine entgegenstürmende Kavalleriebrigade über den Hausen, Nansouth stieß kraftvoll zwischen Hohenzollern und Dedovich, der furchtlose Lasalle durchritt in einem einzigen Anlauf die Linke Bellegardes, die vordersten Chasseurschwadronen preschten unaufhaltsam weiter — da schloß sich der King, umsonst suchten sie sich Kückgang zu bahnen, mehrere Hundert schnitt man als Gefangene ab. An wirklichen Erfolg, an Sprengung der seindslichen Schlachtordnung, dachte niemand, die Übermacht war zu riesig. Genug, daß man das erste Infanterietressen niederritt, den Artilleriezaun niederritt.

Nach sieben Uhr hatte der Todesritt begonnen, nach acht Uhr ebbte die eherne Überschwemmung inst alte Ufer zurück. Molitor und Boudet schöpften in dieser Zwischenpause Atem, doch als im Centrum bange Stille eintrat und Krühnacht sich senkte, prasselte ber Dorfkampf in Aspern fort wie fressender Brand. In Exling schien es einmal schlechter zu stehen, als zwölf feindliche Bataillone ihre Anstrengung vereinten —

In diesem bedrohlichen Augenblick redete Napoleon in Person die noch in Reserveverhältnis zurückgebliebenen Badenser an. Was er sprach, verstanden die Mannschaften nicht, aber sie gerieten sofort in Enthusiasmus. Wie, warum, wußten sie selber nicht.

Bei seinen Franzosen begreift sich ihre Hingebung, patriotischer Eiser und Nationalstolz begrüßten den Bertreter ihrer Gloire. Aber für Germanen sag boch wenig Bestrickendes in Napoleons Erscheinung, die so gar nicht blüchersmäßig sich darstellte. Und doch versagte der Zauber nur ein einzigmal: als er die grollenden Sachsen, vom unedlen Ney der Feigheit bei Dennewit bezichtigt, beschwichtigen wollte. Sonst aber wirkte die Gegenwart des Schlachtenfürsten auf alle Rheinbündler wie mit dämonischer Hypnose.

Schon bei der Revue vor vierzehn Tagen nach dem Blutbad von Ebelsberg verfielen die Badenfer seiner hinreißenden Allgewalt. Mit lautem Feldgeschrei stürzten sich die Deutschen ins Gesecht, so daß Lannes naw den Stadsoffizieren zurief: "Ihr seid wert, an der Seite der Großen Nation zu sechten." (So was galt damals als schmeichelhaft!)

Das Gefecht ging alsbald wieder vorwärts, diesmal ward auch die Flügelkolonne Rosenberg übel mitgenommen. Das 56. de Ligne, bei dem sich Marschall und Divisionär persönlich aushielten, that unter den Augen Lannes' Wunder der Tapferkeit. Mit dem 3. Leichten, seine Fahne mit der Inschrift "Genua" stolz vorantragend, wollte wetteisern 93. Linie. Doch beide Regimenter blieben heut fast ganz intakt, so haushälterisch durste Lannes mit seinen ohnehin so schwachen Mitteln versahren. Wie oft plözlich einfallender Nebel im Donauthal, lasteten dumpse Betäubung und Erstarrung auf Rosenbergs Führung.

Tosendes En avant! So brav die Österreicher sich schlugen, vermochten ihre zersplitterten, nie einheitlich eingesetzten Kräfte nichts gegen den alten Marengo-Boudet. Die Treffsicherheit der von Lannes prächtig placierten Geschütze seierte Triumphe. Als die Schlacht endete, sah sich das ganze Corps Rosenderg in beiden Kolonnen weit zurückgetrieben. Napoleonischer Elan riß noch einmal wie eine Sturmflut Damm und Deich vor sich nieder . . .

Schon früher, bei Beendung ber ersten Reiterschlacht, gegen fünseinhalb Uhr, hatte Massena seine intakten Kräfte daran geben muffen: Die zur Brigade

eingeschrumpfte Division Legrand, bei Ebelsberg um 700 Köpfe geschwächt, wurde vom 46. be Ligne am Brüdenkopf abgelöst, während die erste Brigade Carra St. Cyrs vom Kaiser selbst seitwärts zwischen die Ziegeleien entsandt und mehr rechts hinter Exling verschoben worden war, als ihm die dortige Lage vorübergehend Besorgnis einstößte. Die hessische Brigade reduzierte sich hier auf die Hälfte, da dret Füsiliterbataillone nach Bruck a. d. Leitha abmarschierten: Das Leibregiment und Leibgarderegiment, dreietnhalb Bataillone mit sechs Geschüßen. Die beiden Regimenter Legrands drangen von der Gemeindeau gegen die bedrohte Westseite von Aspern vor, wo das Corps Hiller immer wilder sich verbis. Achtzehn Geschüße der zweiten Division (Carra St. Cyr) verstärkten die so auf zweiundvierzig Stück gebrachte Artilleriefront Massens.

Bas ben zweiten Sturm unter Oberft Steigentesch mitgemacht, schien erschöpft. Brigade Binzingerode (Bellegardes Avantgarbe) ward längft aus dem Feuer gezogen, frisch gesammelt. Und Regiment Reuß, das mit schier übermenschlicher Hingebung sich geopfert hatte, war eine Handvoll Schlade. Nach kurzent Umschwung, der durch frische Reserven Hillers sich zulett zu Ungunsten der Franzosen wendete, tam auch noch die Avantgarde Mayer der III. Kolonne ins Dorfgefecht, ohne jedoch das Ergebnis wesentlich andern zu tonnen. Molitor, der held von Nafels und Befen, batte mit fteigendem Erftaunen die unerschöpfliche Bravour der öfterreichischen Sturmer mahrgenommen. "Die find ja Schlimmer als Sumorows Mostowiter!" bachte er, seiner eigenen Ruhmepisobe gebenkend. "Und die Ofterreicher von damals — keine Spur mehr bavon!" Beut aber feierte er ben großen Chrentag feines Lebens. Sein beroifches Beifpiel, feine energifche Gefchidlichfeit im Dorfgefecht, ermutigte feine fechstaufend Streiter (bie Division hatte icon großen Berluft bei Neumartt hinter fich) zu einem Biberftand, wie er felten geübt wird. Allerdings fündigte die österreichische Führung wie immer durch unnüges Zuruchalten der Hauptfrafte, vereinzeltes Borwerfen ablöfender Teile, mahrend die erschöpften aus bem Feuer gezogen murben. Immerbin brangen zulest boch fünfzehn Bataillone gleichzeitig auf Aspern ein, und als nun zulett auch noch unter Feldmarschall= leutnant Beber Truppen vom II. Armeecorps eingriffen, war die nordwestliche Balfte des Dorfes nicht mehr zu halten.

Diese weite Ebene bot das grandioseste Ariegstheater, das sich benken läßt. Der Kanonendonner schwieg hier zeitweilig gänzlich, dafür hörte man Wehgeschrei und Stöhnen, wenn im entsetlichen Schlachtlärm einmal kurze Pause einsetze. Lagertrümmer aller Art bedeckten weiterhin am Asperner Ziegelhof die Erde, sonst sah man dort nur freien Kaum und klaffende Lücken der französischen Schlachtordnung.

## VII

Da erschien soeben eine neue große Persönlichkeit auf dem Kampfplatz. Inmitten von zehn Abjutanten ritt ein kleiner unansehnlicher Mann, mit dem sein ungeheurer Dreimaster samt dem

Marschalls-Feberbesatz auf und davon zu rennen schien, gemächlich ins Teuer. Massena hatte sich mit üblicher Trägheit und Dienst= gleichgültigfeit um ben Aspern-Borgang gar nicht befümmert, weit entfernt, Molitors eigene Lässigkeit im Schanzen burch höheren Befehl zu forrigieren, bis die Affaire ernst wurde. "Da wollen wir doch mal nachsehen!" Kaum angelangt, hob schon die Mitteilung seiner Gegenwart alle Lebensgeister. "Das scheint ja eine verteufelte Schweinerei! Wie bei Ebelsberg. Ligniville, Sie wurden ja bei Marengo verwundet . . so denk' ich mir etwa den Kampf gegen Division Lannes, ehe Boudet fam." Der vornehme Escadronchef von den 13. Dragonern, Comte de Ligniville, dem Hause Lothringen-Habsburg verwandt, verbeugte sich schweigend. "Hören Sie mal, Segur, reiten Sie zum General Legrand, er foll fich in Bataille stellen . . natürlich Divisionskolonnen." (en colonne formé par division.) Leutnant und Ordonanz Octave v. Ségur, Sohn des Oberceremonienmeisters und späteren Spifers der Großen Armee, ritt davon. "Und Sie, mein guter Hautpoul, sehen mal da drüben auf der Halbinsel zum Rechten . . nehmen Sie unsern Jüngsten, Dubinot, mit und melben burch ihn, was los ift! Das aefällt Euch, Jüngster, he? Wird's bald?" Ingenieur-Hauptmann und Ordonanz Graf Beaufort d'Hautpoul, Sohn des bei Eylau gefallenen bekannten Ruraffiergenerals, und Leutnant Victor Dubinot, Sohn des kommandierenden Generals, machten, daß sie fort kamen. (Dudinot strahlte, daß er ins Feuer kam: ach, mit zwanzig Jahren hat man ja biefen Anfänger=Enthufiasmus!) Denn wenn Maffena in feine stille Rage geriet, wobei er gemütliche Tone anschlug und eine un= gefunde Bäterlichkeit herausbiß, war mit ihm nicht gut Kirschen "So! Nun wollen wir einmal ein bischen mitspielen!" Da= mit lenkte er sein Roß ohne weiteres nach Aspern felber hinein, wo er mitten im Getümmel an der Kirche vom Pferde stieg und den persönlichen Rapport seines Generals Molitor anhörte. Stabschef. Divisionsgeneral Becker, machte sich inzwischen noch mit Übergangsarbeiten auf der Lobau zu schaffen und an seiner Stelle versah ber Flügeladjutant Oberft St. Croix ben Stabsbienft. "Recht so, mein Kleiner! Mit dir leg' ich noch große Ehre ein . . als ob man dem alten Massena ein X für ein 11 machen könnte!"

Mit biesem jungen Mann, diesem Obersten von sechsundzwanzig Jahren mit mädchenhaften Zügen und Händen, zart, reizend und blond wie ein frauen= Bleibtreu. Aspern verbaticheltes Salonbubben, mit bem flaren betrachtenben Blid eines Denters und dem feften falten Ausbrud einer mahrhaft eijernen Seele, batte es nämlich feine besondere Bewandtnis. Als Civilift in einem Bureau Tallegrands thätig, von unbezwinglichem Militärtrieb erfakt, trat er erft 1805 bei der Kahne ein, infolge einer theoretischen Abhandlung, die Ravoleons Beifall fand, in ein neuerrichtetes Fremdenregiment josort als hauptmann berufen. Sein bald folgendes ungewöhnliches Avancement jum Rajor erregte Reid, und io ibottelte benn ein gewiffer herr v. Mariolles, Better ber Raiferin, bei einem Liebesmahl über St. Croir' fleine Statur. Den vom Baun gebrochenen Bwift beendete jofortiges Duell, in welchem der belachelte Anirps feinen Gegner erichoft. Sieruber geriet der Raifer, ber mit Gewalt das Duell austrotten wollte und den solche übertretung seines Gebotes bei einem Aungling, ben er so auffällig protegierte, bopbelt verbroß, in grimmen Rorn. Da zudem Josephine als Berwandte ihn nm Sühnung des "Wordes" befturmte, rettete nur Talleprands Bermittelung ben Diffethater bor Tobesftrafe. St. Croix wurde nur in Berbannung nach Ancona verschickt. Dort entbectte ihn in ber obifuren Garnison, der immer nach Talenten, aus denen er für lich felbst Rugen ziehen könnte, herumschnüffelnde Raffena und ftellte ihn alsbald in Bolen 1807 als seinen Abjutanten dem Raiser vor. Ratürlich entlud sich neue Ungnade, da Rassenas Rancune gegen den Kaiser ihm absichtlich diesen Unliebsamen aufbrangte. Der "Sohn bes Sieges" wollte feine Ausnahmestellung betonen, daß er fich nicht an Rapoleons Laune zu binden brauche, jo lange letterer ibn nicht nach Gebühr mit Gnaden vollstobfte. Gleichsam als Trophae jungft neueroberter faiferlicher Suld führte er auch jest St. Croix mit fich und der ftets gerechte Rriegsfürst ernannte biefen joeben jum Oberften wegen ber glanzenden Leitung ber Corps=Borhut.

Massena musterte, an die Brücke am steineren Hause gelehnt, Lorgnette in der Hand, kühl wie auf dem Manöverseld, die Bewegungen der Kämpsenden. Sein Auge schien überall gegenwärtig! Ganz Aspern in einen einzigen Kirchhof zu verwandeln, das rührte ihn wenig, so lange nur der Kirchhof als taktisches Objekt sich nicht verwandelte.

"So, mein lieber Stabschef ist wieder nicht da?" unterhielt er sich gleichgültig mit St. Croix. "Ich lasse den Kaiser bitten, ihn seiner Funktion zu entheben. Solche Nörgler und Faullenzer kann ich nicht brauchen, sie sollen mir aus den Augen gehen. — Ganz vortrefslich, liebes Kind!" belobigte er den jungen Warfgrasen von Baden, der sich zum gefährlichen Posten eines Marschallsadjutanten gedrängt hatte. "Ein erfreuliches Debut für einen jungen Wann in der Großen Armee. Ich werde mir die Shre geben, an Ihren Hof zu berichten." Wobei wohl auch ein Badischer Orden abfallen könnte, bedachte er weislich. "Was, du Dummskopf!" fnurrte er halblaut einen bescheibenen Jüngling von eins

facher würdiger Haltung an, der ihn mit unterdrückter Stimme um etwas bat. "Hier bleibst du! Werd wohl mein eigen Fleisch und Blut vor die Säue wersen! Dazu sind andere gut, wosür sind sie da!" Sein Sohn, Prosper Massena, errötete vor Scham über solch chnische Selbstsucht. Aber wie konnte man mit einem Manne rechten, der für seine eigene Person in heroischer Selbstausopferung zu schwelgen schien! Ob sich Massena als düstrer Fatalist für geseit und kugelsest hielt? Genug, er betrieb sein koscheres Heldengeschäft rücksichtslos weiter, das Schlachtseld war ihm eine Börse. Der olle ehrliche Makler

Sein Leben mar tein verfehltes gemejen, er hatte feinen mahren Beruf nicht verfehlt, das muß der Neid ihm laffen. In einer Belt, nicht arm an Banditen und Schuften, erreichte wohl er den Gipfel, ein Großmeifter ber Freimaurerei bes Gaunertums. Er und ein paar andere Galeerensträflinge wie Bandamme haben es fertig gebracht, auf die trop einzelner Ausschreitungen ehrenhafte Disziplin und Gefinnung der Offiziere und Soldaten des Raiserreichs untilgbaren Mafel zu werfen. (Biele verschmähten jede Berührung mit bem Mammon. Als 1815 der biedere Ercelmans, der Beld von Wertingen, keinen Rapoleonsb'or in der Tajche hatte, schlug er entruftet Fouches vertappte Bestechung von 40 000 Francs aus.) In Rom, wo icon fo viele große Ideen entsprangen, faßte unfer Italiter Andreas Maffena (Manaffe?) ben genialen Entichluß gu fruchtbringender Umwälzung der Rechte und Bflichten bes Oberkommandos. Schon ging ihm ja der eble Brite Malborrough epochemachend vorauf, der in seinem Sauptquartier eine Filiale der Londoner Kornwucherer einrichtete: Aber er faßte fraft höherer Eingebung das Ding bei der Burgel an. Groß und schlicht stellte er ben Grundsat bin, daß ein Armeekommandant sich mit einem Generalftab betrügerischer Agenten umgeben muffe, um feine Trupben ju hungertunftlern auszubilden und fie in fpartanifcher Entjagung ju üben, zweitens aber, um alles niet= und nagelfeste, bewegliche und unbewegliche Eigen= tum ber Ginmohner ju "occupieren". Nur fo wird ber Begriff "militarifcher Occupation" einem Lande flargelegt, um Migverftandniffe zu verhuten. ber Geniale ftoft ja immer auf Unverftandnis bei kleinlichen Philifterseelen. Gine Deputation von Offigieren und Unteroffigieren teilte ibm gehorfamft mit, daß die Armee fich durch ihren Chef entehrt fühle, schamrot mit anhören muffe, wie Italien den frangofischen Namen verfluche, Kaum glaubliche Bandalismen habe feine Gaunerbande verübt, fogar in der Bibliothet des Batitans toftbare Manuftripte gerriffen, um den Goldbefclag am Leiften abzutrennen. - So findlich einem großen Geifte, der nur das Reale erfaßt, folche Rudficht auf wertlose ideale Guter erscheinen muß, erkannte Maffena jest feine Occupationsthätigkeit als ersprießlich beendet und reifte aus Rom in Nacht und Rebel heim. Später jedoch, als der erste Konsul ihm die Occupation Oberialiens anvertraute, fturzte er fich wie ein Sabicht auf die Beute. Schnobe miggonnte ihm fein Gebieter jedoch diese fleine Erholungsreise und feste ihn furzer Sand ab. Das mar ein unvermuteter Donnerstreich, doch man tennt

sich ja über den Undank der Wenschen nimmer aus. Was! Der Ober=Fradiavolo sakte Reiche und Kronen ein, da durste sein treuer Podestá Wassena nicht mas nach Herzenssust im kleinen wirtschaften? Tiesgekränkt zog er sich ins Privatleben zurück mit seinen "Ersparnissen".

Wer einen Thron zimmert, braucht alle Sorten Bauholz. Als der Kaiser seine Marschälle ernannte, erschien also auch der Mar= schall Herzog v. Rivoli auf der Bildfläche. Lieferantenmogeleien und Weibergeschichten bezeichneten die Stappen seiner Laufbahn als Oberkommandant in Italien. Befag doch schon in der guten alten Republik seine Dirne "Bermine" ein in weitesten Rreisen berüchtigtes Kenommee, deren Obhut als Spießgesellin er seine "Ersparnisse" anvertraute. Zulett raufte er mit den Abruzzen= räubern, ein Schausviel für Götter. Diese schöne Gegend kannte ja den großen Schinderhannes zur Genüge und die Leute wollten sich ausschütten vor Lachen, als er sich in salbungsvollen Proklamationen als Schirmherrn von Ordnung und Geseklichkeit empfahl. Aber das Lachen verging ihnen, als er herumrafte, das Schwert ber Themis in Mörderhand. Doch ein Wurm fraß an seiner Heldenfeele, die vor Reid barft, daß jüngere Kollegen sich in Deutschland Siegestitel erwarben. Um sich zu trösten, warf er sich im Frieden aufs Geschäft der Kontinentalsperre, indem er zwischen Schmugglern und Kaufleuten den Zwischenhändler machte und sogenannte "Licenzen" zum Verkauf englischer Waaren heimlich vertrieb. So floß ihm bald in der Bank von Livorno ein Sümmchen von 3 Millionen zusammen. Man male sich daher seine veinliche Überraschung aus, als er plöglich folgendes Billetdoux erhielt: "Mein Better! Die kaiserliche Privatschatulle befindet sich in Berlegenheit. Da Ich Sie als reichen Mann kenne, bitte um ein Darlehen von einer Million. Napoleon." Dieser unzarte Pumpversuch erfüllte den ehrlichen Matler mit gerechter Entruftung. Wie murbelos, unkaiserlich! Er und 'ne Million! Ein armer Kamilienvater, der kaum sich selber standesgemäß durchbringt! Reine Million, keinen Pfennig! — Napoleon hatte nicht mal Zeit für ein Lächeln, wie sein flassischer Witz den Gauner in die Falle lockte. Gleichmütig diktierte er auf der Stelle an Fouché: "Die bewußten 3 Millionen in Livorno konfiszieren, ohne Widerrede, unwiderruflich. Rlagen des Herzogs von Rivoli bleiben unbeachtet." Massenas Seelenschmerz war tief und innig. "Der Undankbare!" feifte er. "Wir schlagen uns für ihn und uns gönnt er nicht mal den Not= pfennig für unfre alten Tage." — —

"Mir nach, Kameraben!" General Vacquant, ein Braver unter ben Braven, ergriff die Fahne des Regiments Vogelsang. Und "Tausend Leben für unsern Erzherzog!" begrüßte Hauptmann Murmann, ein Bataillon Kainer mit klingendem Spiel zum Sturme führend, Karls Erscheinen. "Zum Siege denn, Major!" belohnte ihn des Feldherrn Zuruf. In sestgeschlossener Hattung, daß die engen blauen Schnürhosen wie maschinenmäßig sich vorbewegten, mit herrlichem Mute stürmten die Österreicher gegen Massena an. Ein nächst zur Hand befindlicher Teil des 46. vom Brückenkopf her speiste zuletzt noch den unersättlichen Kesselschlund.

"Wo ist euer Oberst?" herrschte ber persönlich auch hier heransprengende Kaiser bas Regiment an, soeben in Debandade — verlor gleich vierzehn Offiziere — aus Aspern vertrieben.

"Sire, Oberft Richard ift vorhin gefallen."

"Das hab' ich nicht gefragt ... ein Militär soll genau ant= worten ... wo ist er?"

"Nun ... sein Leichnam ist wohl drinnen geblieben," versetzte eine zaghafte Stimme.

"Wie!" donnerte der Kriegsherr. "So antworten mir die vom 46., das unter meinem versönlichen Kommando bei Mondovi focht? Seid ihr noch französische Soldaten? Eifert ihr bem 4. nach, das bei Austerlitz seinen Abler verlor?!" (Bei Erinnerung an jenen Borfall und die fürchterliche Strafrede, die fich baran fnüpfte, brach den Soldaten der großen Urmee der Angstschweiß aus, wie benen der weiland "Armee von Stalien" auf dem Plateau von Rivoli, als die 39. und 85. Halbbrigade sich schlecht benommen Was nun wieder?!) "Damals sagt ich: Lieber hätt' ich meinen linken Arm verloren, als den Adler ... ein Abler in Keindesband, unerhört in meiner Armee, und obendrein im Siege!" (Daß die Österreicher jüngst in Italien bei Sacile neuerdings einen Abler erobert, verschwieg er füglich.) "Und nun habt ihr euren Oberst verlassen? Ob tot oder lebend, gilt gleich. Wißt ihr nicht, ein Regiment muß jederzeit zwei Fahnen vorweisen, auf denen seine Würde beruht: den Adler und den Oberft! Ihr habt ihn preisaegeben, holt ihn euch!"

Ein Butgebrull des Regiments - "Bir find entehrt!" schrie

ber führende Major — im Sturmschritt rannten sämtliche Kompagnien ins Dorf zurück . . . Als Aspern wieder gesichert, nahte sich dem Kaiser ein ernster Zug: man legte ihm einen Leichnam zu Füßen: "Das 46. hat seinen Obersten wieder!" Napoleon griff grüßend an den Hut, raunte dann aber Berthier mit sarkastischem Lächeln zu: "Sehen Sie nun, daß ich Necht hatte? Sie wollten das Zwischenglied eines "Oberstleutnant" einführen, ich blieb beim "Major". Wäre hier ein Stellvertreteroberst vorhanden gewesen, hätte man ihn gezeigt: "Da ist er!", als ich den "Obersten" sehen wollte, und die beabsichtigte Wirkung wäre außegeblieben."

So hatte ber Menschenkenner seinen Zweck erreicht: Ihren Schimpf zu rächen, halfen sie Ekling zurückgewinnen. Ein paar Worte bes Zaubergewaltigen, bessen Geistesgegenwart aus jedem Zwischensall Vorteil zog, hetzen sie augenblicks in jede Todesgesahr.

... Massen tobte wie ein Besessener herum, aber Molitor hatte nun gerade genug. Sein 2. und 37. trugen die Fahnensinschrift "Zürich", das 16. "Hohenlinden", das 67. hatte die Seesschlacht von Trasalgar als Schiffsbesatung durchgemacht; doch diese Fahnen, die so manchen Sieg über Österreich mit ansgesehen, schwankten nun traurig rückwärts. Da erhob sich endlich im Pulverdamps die Fahne des 26. Leichten, das schon dei Ebelsberg sünfzehn Ofsiziere neben neunzehn vom Korsens und Posbataillon auf dem Platze ließ. Man hörte die laute Kommandostimme Legrands: "A la bayonnette!" Also endlich Legrand zu Hissel — "Niederlage französischer Wassen? Unmöglich!" ries Major de Wimpsen vom 2. Regiment pathetisch: ach, sein Nachsahre bei Sedan sollte noch andere Möglichseiten erleben.

Rechts vom Dorfe, um weichende Kavallerie im freien Felbe aufzunehmen, stand müßig das 2. Regiment. "Sie rühren sich nicht vom Fleck, Oberst Delga," mahnte Massena. "Sie sind hier nur Füllsel." Und daneben stellte sich als Lückenbüßer das 18. Legrands mit den großen Namen "Rivoli," "Austerliß."

Obschon erst zwei Jahre später ein Ebikt die Fahneninschriften des Kaiserreichs regelte, besaßen sie schon manche Truppenkörper, wie das 84. sein berühmtes "Un contre dix."

Die Abjutanten des Marschalls, den sein Gehilfe St. Croix wunderbar unterstütte — reine Hexerei, ihre beiden

unansehnlichen Gestalten schienen vor den Truppen zu Riesen emporzuwachsen —, kamen nie zu Atem. Bald verlangte Graf Ligniville, bald die junge Hoheit von Baden ein frisches Pferd. Nur ein Aide = de = Camp blieb sorglich vor Über= anstrengung bewahrt, der zornerrötend sich dieser unpassenden Schonung fügen mußte: Prosper Massena, der Sohn des Marschalls. Dies schlachtregierende Haus Massena durfte nicht aussterben, wozu hatte man sonst die Herzogstitulatur er= worben! —

"Ich sagt' es ja vorher," brummte der Fürst Rosenberg übelslaunig, "daß wir nie durchdringen würden. Diese Bande von Rotüriers und weiland Sansculotten war halt immer hartnäckiger als wir." Rosenberg hätte auch Clam-Gallas heißen können, als eine der Heerestrommeln, von denen man immer nur hört, wenn sie geschlagen werden. O du mein Österreich!

Feldmarschalleutnant Klenau nickte. Er kannte die Franzosen und kannte Bonaparte: unterzeichnete er doch selbst als Wurmsers Stabschef die berühmte Kapitulation von Mantua, von nie rastensber Hartnäckigkeit erzwungen! —

Die Abjutanten Lannes' hatten heut feinen leichten Tag gehabt, beständig unterwegs. "Na, das wäre überstanden!" urteilte der Warschall trocken. "Für heut nichts Neues mehr vor Eßling!" Seine Truppen jauchzten. Das gellende Vive l'Empereur und "Bivat hoch" der Badenser mischte sich. Die jungen Singestellten der Division glaubten wegen des Namens Boudet, daß sie schon bei Warengo gesochten habe, und grüßten auch im ruhmreichen Marschall einen alten Chef ihres Truppenteils. Dies war jedoch ein frommer Wahn, den Lannes gerne anhörte. In Wahrheit socht von allen Regimentern des Corps Massena nur das 24. Leichte der Division St. Chr bei Marengo mit, eine Truppe, die noch bei Ehlau sich kraftvoll daran erinnerte.

Während Molitor und Legrand bei Versolgung hillers so blutige Kämpfe bestanden, nahm neben der zweiten Division St. Chr auch die erste Division Boudet bisher nur an Märschen teil. Doch hier — "Balmy", "Castiglione", "Caldiero" riesen den schwachen sieben Bataillonen (zweieinhalb Bataillone in Tirol abwesend) die Fahnen ins Gedächtnis. Und sie hatten sich ihrer Verzgangenheit würdig gezeigt.

Im Centrum ichwieg alles, Corps Hohenzollern fah fich zu rein paffiver, fast mochte man fagen negativer Rolle verdammt. Die Schlacht ichien auf

absolutem Rullpunkt angekommen, versumpste wie ein siehender Blutmorast. Bei Sonnenuntergang verdoppelte Rosenberg seine Kanonade, um rückgängige Bewegung zu verschleiern. Seine Reiterei versah nicht mas diesen Dienst: einzgeschachtelt ins Insanterietreffen, stand sie reglos still. Feldmarschalleutnant Klenau sah ruhig zu, obschon gerade er bisher zum Angriff trieb und trieb, wie beide Kolonnen eine weite Strede zurückgetrieben wurden, wodurch auch sür morgen die Wiederaufnahme des Angriffs erschwert schien.

Soeben hielten Nr. fünf und neun der Abiutantenkette dem Marschall gegenüber, um über ihre letten Sendungen zu berichten, wobei sie der feindlichen Feuerlinie ihre werte Hinterseite 2u= kehrten. Flugs kam ein höllisches Rügelchen geflogen und brach dem Marquis d'Albuquerque das Kreuz, so daß er auf der Stelle tot aus dem Sattel fturzte. Gleichzeitig prallte ein folcher Gifenbote auf den Sattelbaum La Bourdonnapes auf, wobei zwar weder Roß noch Reiter berührt wurden, die umherstiebenden Holz- und Gisensplitter ihm aber die Schenkel zerfleischten. Und als jest ein Adjutant des Generals Boudet zu dienstlicher Meldung herantrabte und auf dem nämlichen Plate hielt, wo jene niederstürzten, riß ihm eine Stückfugel ohne Weiteres den Kopf ab! Lannes, der vorher, ohne mit der Wimper zu zucken, sein bäumendes Roß zum Stehen brachte, hielt es nun doch für geraten, einen anderen Standort aufzusuchen, wohin ihm der Chasseurzug seiner verfonlichen Bedeckung folgte. Hier rief er nach Nr. acht, und als de Viry vor ihm sein schäumendes Pferd parierte, erklang scharf und bestimmt, mit einer gewissen schneibenden Bitterkeit, die Ordre: "Reiten Sie zum Marschall Herzog v. Istrien: ich lasse sofortige Attacke befehlen, und daß fie mir jest bis jum Außerften durchgeführt wird." Daß Lannes für möglich hielt, dem Corps Rosenberg einen Nachhieb auf die Heimreise mitzugeben, leuchtete Der versteckte Vorwurf, daß jest endlich Ernst gemacht werden solle, klang freilich sehr ungerecht, aber Lannes hatte von seinem Standpunkt aus die verschiedenen Phasen und die Beripethie des Reiterkampfes unmöglich richtig erkennen können und burfte daher wohl wähnen, die abgeschlagenen Attacken seien nicht "bis zum äußersten" durchgeführt worden. Allerdings spielte das Allzumenschliche mit, daß er einen tiefen berechtigten Groll gegen Bessières nährte, ber ihm ftets als Neiber und Gunftrivale einen Strich durch die Rechnung zu machen suchte, mit Murat und Berthier gegen ihn kabalierte und insbesondere einst Lannes' gewünschte Heirat mit Karoline Bonaparte, Schwester des ersten Konsuls, durchkreuzte. —

De Viry teilte jedoch dem Keitermarschall einfach mit, da er den verlegenden Wortlaut der Lannes'schen Ordre nicht buchstäblich nahm: "Mein Marschall läßt Ew. Excellenz ersuchen, mit Ihrer ganzen Reiterei zu attackieren."

"Es ist nicht mehr an der Zeit," bemerkte jener trocken. "Ich bitte mich zu entschuldigen . . . ich werde den Wunsch Sr. Majestät einholen." —

"Sie sind ein Kind!" fuhr Lannes auf, als Herr v. Viry berichtete. "Ein andrer her — Nr. sieben!" Herr v. Labedoydere erhielt den gleichen Auftrag mit nachdrücklicher Betonung ... aber dieser schwächte wieder den Wortlaut ab, während Bessières, ablehnend, auf höheren Besehl von neuer Schlachtbereitschaft abstand nahm. Da Lannes auf seine Erkundigung "Was haben Sie gesagt?" wiederum auch von Labedoydere ersuhr, daß dieser nicht genau dem Wortlaut gemäß sich ausgedrückt habe, wurde er sehr ärgerlich. "Schicken Sie mir einen andern!" drehte er ihm achselzuckend den Rücken. "Ach da kommt Marbot! Das ist der Wahre! — Hören Sie, Sie sind ein Mann, auf den man zählen kann. Passen Sie, Sie sind ein Mann, auf den man zählen kann. Passen Sie wohl auf!" Und indem er ihm nochmals die versletzende Ordre einprägte, stieß er ihn mit den Fingerspitzen in die Weiche, wie um ihm den geheimen Sinn der Kränkung anzusbeuten.

Mittlerweile hatte jedoch die Dämmerung sich so tief gesenkt, daß im freien Felde nichts mehr zu unternehmen war. Lannes entschied sich daher persönlich dafür, den Kaiser am Brückenkopf aufzusuchen, doch das ununterbrochene Rollen der Füsillade in Aspern sesselte sein Interesse und er brach dorthin auf, um "selbst zu sehen, was dieser alte Bursche Massena dort treibt. Sie, Marbot, reiten voraus, und dabei können Sie immer noch anstragen, warum der Herr Herzog v. Istrien nicht gehorchte. Wiederholen Sie nochmal — wie sollen Sie sich ausdrücken?" Und er hörte dem Abjutanten diese Lestion ab, der ohne Widerrede seinem unmittelbaren Vorgesetzten willsahren mußte, obschon er die Folgen voraussah. "So ists recht! Sie sind doch ein Abjutant, wie er sein muß, begreifen meine Intentionen." Als sie in den Feuerschein von Aspern traten, der weit genug sein Licht warf,

schwirrten einzelne Flintenkugeln bis hierher. "Teufel! Die kamen warm aus dem Laufe!"

Das Dorfgefecht in Aspern riß eigentlich die ganze Nacht nicht ab. bis zum Glimmen des ersten Tageslichts wechselte man Schüffe, doch nahm der Rampf noch vor Thoresichluß eine schlimme Wendung. Die Bauart beider Dörfer begünstigte freilich die Berteidigungskunft der Franzosen, die ihrer Rasse von jeher angeboren Es hatte auch bem fünften großen Sturm, von Teilen aller brei Rolonnen ausgeführt, anfangs nicht gelingen wollen, der Stellung Meister zu werden. Und zwar hatte der rüstige Hiller vier Bataillone der Brigade Bianchi gegen die Gemeindeau, drei der Brigade Hohenfeld gegen West-Aspern in Fluß gebracht, während General Bacquant mit vier Bataillonen Bogelsang und Erzberzog Rainer die Nordspite angriff, und vier Bataillone von Hohenzollerns erfter Brigade füllten nach. Diefen frischen Massen konnte Massena nichts entgegenstellen, als - sich selber. Doch das war gerade genug. Seine Person war nichts, erst in Schlachtennot enthüllte sich ihm felber feine eigene hinreißende Berionlichkeit. Wie zu einem Herenmeister schauten die Truppen zu ihm empor, hingen an seinen Lippen, wie das Männchen unter den Kirchhofbäumen ftund und jedermanns Spannfraft durch sein bämonisches Wesen zu verzehnfachen schien. Und er war ja nicht allein, hinter ihm ftand fein Preftige. "Der Sohn des Sieges", "bas Glück mit uns", raunten die Seinen in abergläubischer Buversicht, die sich elektrisch den fetischgläubigen, roben Soldatengemütern mitteilte. "Be, ihr vom Zweiten! So recht!" feuerte er Vorstürmende an. "Euch brauchte man nicht anzuschnauzen bei Zürich — habt ihr's behalten, he? wie ich die Drückeberger ins Teuer jagte: "Ihr Lumpenhunde, ich habe brei Millionen!" Heut hab' ich zehn und schlag' immer noch mein bischen Elend in die Schanze!" Und die Soldaten lachten ermutiat.

"Wie, zu heiß hier?" rügte er Zurückgebrängte.

"Das sagen die Alten vom siebenundsechzigsten, die Trafalgar schmeckten? Da sieht man, daß wir Landratten doch kühleres Blut haben! Wasser thuts freilich nicht!"

Was war ihm Gefahr! Ein unbekannter Begriff! Er fühlte sich als Feuerdämon, Kobolbe befinden sich ja auch ganz wohl in der Unterwelt und Teufel in der Hölle. Und so fand er sich erft in dieser düstern Schlachthölle, durch eine Rauchwand gleichsam von der sonstigen Welt abgetrennt, in seinem Elemente.

Doch alle menschliche Spannkraft hat ihre Grenze, Molitor mußte endlich die westliche freiliegende Wiesenhälfte der Gemeindeau fahren lassen, wo seine gelichtete Schlachtreihe nur mühsam noch ein Schüßengesecht unterhielt. In der östlichen Waldinsel hielt er freilich zähe stand. Besonders ein steinernes Haus, das an die Waldau grenzte, bewachte Massena als wichtigen Stüßpunkt und alle Felder umher bedeckten sich mit weißröckigen Massen, zu ewigem Schlummer hingebettet. "Hat wohl geschneit?" spottete Massena. "Maischnee verspricht ein fruchtbares Jahr!"

Aus dem verlorenen Teil der Stellung vertrieb er aber Hillern nicht mehr, auch in der Westgasse von Aspern wich Bacquant keinen Schritt breit. Drei Pserde waren ihm unterm Leib getötet. Vierzehnmal ging West-Aspern von einer Hand in die andere über; doch meinte es Massena nicht so ernst, wie der Gegner nachher prahlte, da er sein 18. de Ligne immer noch sparte. Drei Batterien Hillers nordöstlich im Zwischenraum zur Kolonne Bellegarde, die ihre versagte Linke allmählich vornahm, saßten nachdrücklich jedes Avancieren des Gegners rechts vom Dorfe in linker Flanke.

Unter donnerndem Bivat brachen die braven Regimenter Bogelsang und Erzherzog Kainer-mit Benutzung der Dämmerung in die Stellung ein, nur mit Mühe gelang es, die östliche Hälfte des Dorfes zu wahren. Zwar nahm Hiller seine Kolonne aus dem Feuer zurück, dis hart ans Donauwasser seine Biwaks aufschlagend. Bacquant aber ruhte nicht, dis er nicht wirklich die ganze obere Hälfte von Aspern in Besit hatte. Massena mußte ihn gewähren lassen.

Die breitausendsünschundert Franzosen Legrands lagen jetzt im Borderstreffen dem Feind gegenüber, hinter einigen eilig ausgeworsenen Sandhausen und Berhauen. Doch dauerte vereinzeltes Gewehrseuer die Nacht durch sort, da sich die Parteien im Dorse, nur durch Straßenbreite getrennt, gegenseitig behinderten. Die zur Schlacke ausgebrannte Division Wolitor sammelte sich auf Wassenss Besehl an der Gemeindeau, indes siebentausend Streitbare St. Cyrs sich für etwaigen Vorstoß aussparten. Legrand, ein ehrenwerter humaner Wann, übernahm die Sicherung der Vorposten. Er wie St. Hilaire gehörte zur Schule Soults, dessen großzügigen Charakter er zum Muster nahm; er hat als held an der Veresina, schwerverwundet, als er mit Oudinot dem Kaiser eine Gasse brach, ein Ende seiner militärischen Lausbahn gesunden.

Während bei Wolitor die Besten der braden Mannschaft tot und verswundet lagen, er also kaum mehr für morgen als frisch gesechtsfähiger, taktischer Körper mitzählte, besand sich Boudet in Skling noch ganz wohlauf. Es war, als ob die Gegenwart Napoleons im letten Kampsstadium die eigene Truppenzahl verdoppelt und gleichsam die seindlichen Kugeln aufgefangen und abgeslenkt habe.

## VIII

Napoleons Stimmung war natürlich eine gehobene. "So lange ich die Ehre habe, die Armee zu kommandieren," äußerte er, "habe ich die französische Bravour nie mehr bewundert als heut. Was meinst du. Duroc?"

Der Angeredete, Napoleons ältester Freund und Genosse von Toulon her, sein gläubiger Getreuer während der Pariser Hungerzeit des Generals außer Diensten, den sich dann der neuernannte Chef der "Armee von Italien" als Flügeladjutanten ausdat — er, der mit in der historischen Postkutsche saß, die einen obsturen Bonaparte aus Paris nach Nizza trug, einen weltschmerzlichen Werther, der von jeder Poststation Verzweislungsbriese unglücklicher Liebe an die kolette Citohenne Bonaparte nach Hause schweigsamteit und Halstes, nickte geslassen. Seine trockene Schweigsamkeit und Einfilbigkeit verbarg ein unbeugsam redliches und wackeres Gemüt.

Bon Beruf Artillerift, als welcher er auch beim Bendemiaire=Butsch gleichjam die erfte Begrugungsfalbe für den fünftigen Beltruhm feines Freundes abseuerte, erhielt er nur bei Aufterlit ein Rommando, wo er an Stelle des franken Dubinot die Grenadierreserve übernehmen follte, mas nachber, als Dubinot tropbem auf bem Schlachtfelb erschien, ju tamerabicaftlichem Bettftreit in gegenseitiger Courtoifie führte. Treu wie Gold, hing er Rapoleon an wie ein zugehöriges Ding, ohne aber dieje hundetreue auf unzuberläffige Schmeichelei auszudehnen wie fo viele andere; vielmehr pflegte er dem "Tyrannen" abweichende Ansichten fühl und troden ins Gesicht zu fagen, mas diefer, wie immer die Stimme anftandiger Leute, ohne Born und fast mit Bohlgefallen hörte. Gelbft von geradezu matellofem Privatcharatter, ein gärtlicher Familienmann - feine einzige Tochter erbte burch napoleon ungeheure Dotationen, Duroc felbft lebte jedoch ftill und gurudgezogen -, beforgte er boch mit rührender Gelbstüberwindung für feinen Freund und Gebieter deffen Liebes= abenteuer als postillon d'amour, wie er z. B. für ben Raifer die Grafin Balewsta in Barichau gewonnen hat.

Von höfischen gewinnenden Manieren, obschon immer kaltwürdevoll und gemessen bei aller Hössichkeit, blieb der "ritterliche Duroc" in solch offizieller Eigenschaft als Ganymed des Zeus ebensowohl der Damenwelt bekannt, wie seine humanität allen Bedürftigen und Klagenden, die sich durch ihn an den Kaiser wandten. Von allen Sterblichen, die sich Napoleons besonderer Gunft rühmen durften, ftand er dem Bergen des Unfterblichen am nächsten, noch mehr als Lannes, er ist der einzige Privatvertraute des Übermenschen gewesen, ohne seine Unentbehrlichkeit je fühlen zu lassen und aus seiner vornehm bescheidenen Reserve herauszu= treten. Auf seinem interessanten Gesicht mit ben regelmäßigen Rügen und dem verschlossenen Ausdruck lag es immer wie ein Flor von Schwermut, ähnlich wie über dem prachtvollen Heldenkopf von Achilleus Lannes. Ahnte er wie dieser den frühen Schlachtentod, durch den er ein Leben voll Hingebung für den furchtbaren Freund besiegeln mußte? Aber als ihn an Napoleons Seite die Ranonenkugel wegriß, die diesem bestimmt zu sein schien, und er nicht ohne Bitterkeit von dem verzweifelten schluchzenden Gebieter ewigen Urlaub nahm, ba wußte er wenigstens, baß sein Tod den hinterbliebenen Weltbesieger tötlich ins Innerste traf. Auf St. helena fand ber langfam hinfterbende noch Worte rührender Dankbarkeit und Freundschaft für Durock Andenken, wovon auch sein wahrhaft fürstliches Testament — "Cäsars Testament" — Zeugnis ablegte. Wer von Duroc und Lannes nichts weiß, hat den wahren Napoleon nie geahnt und kennt nur die Rarikatur elender legitimistischer oder in falschem Sinne "demofratischer" Geschichtsfälscher. — -

"Jest fragt sich nur," sagte Duroc ruhig "ob uns gelingt, all unfre Corps auf dies Ufer hinüberzuziehen."

"Dafür laß mich sorgen, mein Freund! Die Brücken sind in bestem Zustand. Soeben beginnt St. Hilaire den Übergang, Corps Dudinot wird mir auf der Lobau gemeldet. Wie stehts, Berthier?" Dieser, der mit gewohntem Fleiß die Dinge hinter der Front ordnete, verbeugte sich:

"Sire, die Garde steht zum Übergang bereit. Dahinter Nansoutys Kürassiere."

"Um so besser. Schreiben Sie!" diktierte er der gehorsamen Hilfsmaschine in die Schreibtasel. ",9 Uhr Abends, Biwak an der Donau. Mein Vetter! Schicken Sie und Ihren ganzen Park und möglichst viel Munition! Und Lebensmittel! Kommen Sie morgen früh so schnell wie möglich mit allem, was Sie bei sich haben!

Behalten Sie nur das Nötige zurück, um Wien zu bewachen.' Und so weiter. Bearbeiten Sie das und expedieren sofort!"

Berthier sah fragend auf: "Das ist an den Marschall —"
"Herzog von Auerstädt," knurrte der Kaiser gereizt. "Soll ich etwa noch die Titulaturen — die sollten Sie doch wenigstens selbständig kennen!" Er befand sich in nervöß unbehaglicher Stimmung, wie der Löwe vor dem Sprung, lauernd zusammengekauert.

"Und die Gardekavallerie?" fragte Berthier zaghaft. Der Stich auf sein völliges Bersagen zu selbständigem Handeln, wie er es neulich zu Anfang April bewies, saß. Nicht einen Tag verstand er, in Abwesenheit Napoleons zu leben.

"Kann warten. Wir haben schon Kavallerie genug. Infanterie muß ich haben. — Bandamme soll nach Wien heranrücken, Ansschluß zur Schlacht erreicht er doch nicht mehr. — Dubinot und St. Hilaire marschieren hinter Eßling und sinks davon im Centrum auf. Unsere arme Kavallerie kann vielleicht endlich in zweite Linie zurück, sie hat genug gethan. Marschall Lannes behält den Oberbeschl über Centrum und Rechte. — Trifft noch seine Reservebivision Demont ein, bleibt sie vorerst am Brückenkopf. — Noch eins! General Pernetti soll dafür sorgen, daß die schwere Positionsbatterie gegenüber Strecke Enzersdorf-Eßling noch verstärkt wird. — Überwachen Sie ein wenig den Übergang dei Aufgehen des Mondes! Wird denn die Schießerei dei Wassen nie ein Ende nehmen? Gute Nacht, ich gehe balb schlasen. Wir haben morgen ein schweres Tagewerk." — —

Bessières saß an Massenas Wachtseuer. Seinen hübschen Zügen mit langgewachsenem Haupthaar, das er noch nach verflossener Sitte unten in kleinem Zopshaarbeutelchen trug, sehlte der Stempel höherer Intelligenz. Glattrasiert, sah er jünger aus als er war.

Volleidende und Untergebene, daßer als Administrator besetzter Landestelle von der Bevölkerung geliebt, anspruchslos und freundlich gegen Ofsiziere und Gesmeine der Garde, deren Kavallerie ihn gleichsam als Stammvater ehrte, weil sie aus der von Rittmeister Bessières geführten Guidenschwadron des Generals Bonaparte hervorging, vergötterte ihn das ganze Gardecorps, das er seit 1806 bis zu seinem Tode besehligte. Als Chef dieser Triarier, der vornehmsten Kernstruppe des Kaiserreichs, genoß er nach außen hin vor dem Laienpublikum beträchtliche Autorität, kam sich auch selbst als Gardemarschall besonders wichtig vor. Daß Napoleon bei einer Leibwache, bei welcher er selbst sich durchweg





aufhielt und die er nie aus der Sand gab, nur auf unbedingte Treue und Unhänglichfeit des Chefe Bert legte, im Grunde aber nur einen fubalternen Kopf dazu brauchte, begriffen nur Eingeweihte. Bessieres mar ein so tapfrer Mann, wie nur je einer ben Degen umichnallte, und auch fein unebener Reiterführer als "entraineur". Fortreifer ber Mannschaften. Bei Marengo bat er die berittene Ronfulargarde überaus brav in den siegenden Feind geführt und dabei die devalereste Pofe nicht gescheut, von einem auf dem Wege liegenden gefturzten Ofterreicher ben Unritt abzulenten, mit ber bathetischen Mahnung: "Ihr feid Frangofen, öffnet die Reiben, icont den Ungludlichen!" Bei Aufterlitz nahm ihm Rapp, den Ruhm der berühmten Garde = Attacke Bei Comosierra jungst in Spanien, wohin er ben Raiser wie immer begleitete, leitete nicht er, sondern der kommandolose, damals in Ungnade gefallene Montbrun ben berühmten Berganritt ber Bolen. Bei Enlau, wo er feine perjonliche Bravour vollauf entfaltete, stellte ihn Napoleon unter Murats Kommando bei dem Massensturmritt. An allen anderen Aktionen nahm er überhaupt nicht teil, auch ihm ward eigentlich nur dies gewaltige Kriegsjahr 1809 ein höhepunkt bes Soldatenlebens. Doch auch bei Eggmühl und Wagram war es Nansouty, bei Aspern Lasalle, dem die wirkliche Leitung der Attacken gehörte. Bis zulett blieb ber famoje Maricall im Grunde nur der Guiden= Rittmeister von Artole und Rivoli, und wie ein Rittmeister ift er gefallen auf bem Felbe ber Ehre. Bon unnütem Gifer fortgeriffen, machte er ohne 3med und Auftrag ein Ausschwärmen von Plantlern bei Lügen mit, als ihn und seinen Flügeladjutanten eine Kanonenkugel zermalmte. "Gin iconer Tob! So werden wir alle umkommen!" hieß die Grabrede, die ein soeben gleichfalls bei ben Borpoften auftauchender Maricall, namens Ren, ihm hielt. Für Ren mochte bies baffen, ein Soult und felbst ein Lannes hatten sich bafür bedankt, wie ein Avantageur mit Knabeneifer in einem Scharmützel ihr Leben zu laffen. "Er hätte ben Kaifer nie verraten", hieß die schönere und treffendere Grabrede, die der Mann von St. Selena über ihn niederschrieb. Das ftimmte gewiß. Aber nicht nur begreift man Rapoleons gelegentliches bitteres Urteil: "Bah, Beffieres, Dubinot, Mortier, das find mittelmäßige Menfchen, betitelte Kriegelnechte (soldats en titre), die taum ben Ruhm tragen können, den 3ch ihnen schenke", sondern auf Bessieres' sonst anständigen Charakter fällt auch ein überraschend unerfreuliches Licht, wenn man seine Korrespondenz mit Massena im Frühjahr 1811 und fein geradezu abscheuliches Berhalten gegen diefen älteren Rollegen bor und bei ber Schlacht von Fuentes b'Onoro tennt, nicht nur untamerabichaftlich jum Erceft, fondern bflichtlos gegen Raifer und Reich. Statt Maffena ju unterftugen, wie Napoleon befahl, ließ er feinen perfonlichen haß und Etel por Maffenas Privatmenichentum ben Bügel ichiegen und ben Bedrängten in der Batiche steden. Er burfe boch "seine" Barde nicht opfern - und opferte fo die mabren Interessen seines Raifers.

"Ich stelle meine heutigen Attacken höher als die bei Eplau," unterhielt er sich soeben mit Massena, als eine ebenso merkwürdige wie unerquickliche Scene vorsiel. Es erschien nämlich plöplich vor ihm der schneidige Estadronschef Marbot, Ritter der Ehrenlegion, in streng dienstlicher Haltung und salutierte.

"Uh, Sie sind Herr v. Marbot, nicht wahr, Dienstthuender beim Herzog v. Montebello?" machte Bessières verwundert. "Ich erkenne Sie am Hute." Marbot konnte nämlich wegen einer Kopswunde die übliche Pelzmüße der Abjutanten nicht tragen. "Was bringen Sie mir, mein Herr?"

"Ich bitte ganz gehorsamst, mich allein anhören zu wollen." Trot des ehrerbietigen Tones fühlte der Reitermarschall heraus, daß etwas Ärgerliches bevorstehe, und runzelte die Stirn.

"Sprechen Sie nur laut," genehmigte er trocken, obschon mehrere höhere Offiziere aus dem Stab Massenas und seinem eigenen um das Wachtseuer standen. Da entzog sich der kühne Marbot, der Retter des Ablers vom 14. de Ligne bei Ehlau, nicht länger seinem peinlichen Auftrag. Im strammsten Kasernenton schnarrte er hersunter: "Warschall Lannes verlangt Rechenschaft, weshalb Ew. Excellenz seinen Besehlen nicht pünktlich Folge leisteten und nie aufs äußerste nachhauen ließen, als Sie die Weisung dazu erhielten."

Alle Anwesenden sahen sich an wie vom Donner gerührt, einfach starr über solche Ungebühr. In der eintretenden Pause hörte man Hufschlag eines in Carriere heransausenden Kenners, dessen Keiter in der Dunkelheit jäh anhielt und hastig abstieg. Bessières sprang von seinem Size auf, bleich vor Zorn bis in die Lippen.

"Herr!! Spricht man so mit mir, einem Marschall? Entspringen Sie etwa aus dem Tollhaus? Sie werden streng bestraft werden für Ihre Insubordination."

"Wein Herr Marschall", parierte jener gelassen, "je unpassenber Ihnen die von mir gewählten Ausdrücke erscheinen, desto sicherer ist wohl, daß ich sie nicht auf eigene Berantwortung brauchte."

"Aha!" rief ber Herzog erregt. "Bedienten Sie sich Ihrer Beleidigungen nur im Auftrag, dann ziehe ich Ihren Marschall zur Rechenschaft, und befehle Ihnen, — verstehen Sie mich wohl, Herr! — ihm das zu übermitteln."

Wie mit einem Löwensprung stand da plöglich Lannes insmitten des Kreises, der erschrocken auseinandersuhr. Das unliebssame Aufsehen wuchs. Der mächtige Marschall stellte sich vor seinen Untergebenen, den er derb am Arme packte.

"Marbot, ich banke Ihnen! So zuverläffig ich Sie kenne,

zweiselte ich doch ein wenig, od Sie den Geist meiner Botschaft an diesen . . Herrn da ganz begriffen hätten. Ah, Sie haben's ganz samos ausgerichtet. — Nun zu Ihnen, mein . . Herr! Sie nehmen sich heraus, meinem persönlichen Abjutanten Verweise zu erteilen? Das ist sehr keck, muß ich sagen. Dieser Offizier, mein Offizier, der besten einer, genießt besondere Gnade Sr. Majestät wegen hervorragender Wafsenthaten, jung wie er ist . . da lob' ich mir freilich gewisse angebliche Soldaten vom Hose, auf deren glatten Wangen man nicht die kleinste Schramme sindet. Spione und Angeber" — eine sehr böse Anspielung auf einen Streich, den Kavalier Bessières recht ungentlemännisch dem Lannes vor Jahren gespielt hatte — "besördern sich zwar auch immer höher, doch solche Besörderung ist nicht nach unserm Geschmack. Und was haben Sie denn übrigens meinem braven Offizier vorzuswersen?"

"Mein Herr," Bessières zitterte vor Wut, "er hat mir von Ihnen ungehörige Dinge bestellt."

"Die ich ihm vorschrieb, weil sie am Platze waren. Hat Ihnen ber Kaiser nicht befohlen, Sie ständen unter meinem Besehl?"

Bessières errötete verlegen. "Der Kaiser hat mir . . . empfohlen, ich solle . . . . Shrem Kate folgen."

Lannes lachte verächtlich. ""Rate folgen" — Sie wissen recht gut, daß Sie sich da unterstehen, unserm Kaiser unsoldatische Ausdrucksweise unterzuschieben . . . unserm Kaiser!" Der Hösling sah sehr verwirrt drein, beging er am Ende gar eine Majestätsbeleidigung? "Sie konnten ja Ihre Entlassung nehmen, paßte Ihnen das nicht. Sobald Sie aber unter meinem Kommandostehen, haben Sie zu gehorchen wie jeder andere Mann, oder ich enthebe Sie Ihrer Führung. Übrigens haben Sie gegen meine Absicht den ganzen Tag herumparadiert und den Feind mit Glacéshandschuhen angesaßt. Seien Sie künftig herzhafter . . . nach meiner scharfen Zurechtweisung!"

"Aber Sie beschimpfen mich ja!" schrie jener außer sich, Hand am Säbel. "Ich verlange Genugthuung!" Der alte Haß brach in lichte Flammen aus.

"Auf der Stelle!" Es schien wirklich, als ob zwei Marschälle des Kaiserreichs vor dem Feind sich gegenseitig zu Leibe gehen und den Hals umdrehen wollten. (Hatte doch Ney schon einst vor Ulm Bleibtreu, Asbern

den Prinzen Wurat beleidigend am Arm gepackt und heraußgefordert!) Da machten sie jedoch die Rechnung ohne den Wirt.

"In meinem Lager sind Sie hier," mengte sich eine scharfe Stimme dazwischen. Massena hatte bisher mit vergnügtem Blinzeln seines Einauges sich mäuschenstill verhalten, um sich an solchem Genuß zu erbauen. Jett aber warf er sich in würdevolle Positur. "Nie dulde ich, daß Sie meinen Truppen solch abscheuliches Beispiel geben. Ich bin der Altere, der viel Altere, ein Beteran, und ich lade Sie ein, sich unverzüglich zu trennen. Im Namen des Kaisers!"

Auf diese Beschwörungssormel verflüchtigte sich Bessières seits wärts in die Gebüsche, während Lannes sich fromm wie ein Lamm vom Kollegen Wassena am Arm aus dem Lager führen ließ. Er eilte jedoch nach dem Brückenkopf und stellte dem Kaiser selbst den Auftritt vor. Dieser überschüttete ihn sofort mit Beweisen seiner Gnade und lud ihn zur Nachttasel, einem kärglichen Imbiß, während der Gardemarschall, davon ausgeschlossen, einen heftigen Küsselerhielt.

Als Lannes sich vom Kaiser verabschiedete, holte er tief Atem, zog die vulvergeschwängerte Nachtluft ein und starrte lange in die Mondnacht hinaus. Er zitterte leicht . . . als er das Bernhardhosviz unter Trommelichlag und Gesang der Marsellaise erstieg, da hatte er nicht gezittert! — Trauriges Vorgefühl suchte ihn zu beschleichen, doch er rang es nieder, ehe sich's seiner bemeistert hatte. "Der arme Albuquerque! Ein so hoffnungsvoller junger Mann! Spanier unter Frangofen, Jeinden seines Baterlandes! Unter Fremden begraben in fremder Erde! So endet dieser ibannende Roman! - Buh, diese Schlachtbant! Mir wird schlimm!" Und er wandte sich mit Efel von dem Schlachtfeldgreuel ab. fast von Übelsein befallen und einer Ohnmacht nabe, wie einst zu arenzenlosem Erstaunen des Civilisten Talleprand, als er ihn auf der Walstatt von Austerlitz verbindlich herumführte und dabei ben Degen zückte, um personlich auf Leichenräuber einzuhauen. Als der tieferschütterte Eroberer von Saragossa, der Menschheit ganger Jammer faste ihn an, die Choleraspitäler tröftend burchichritt, da war ihm nicht übel geworden! Dies war derselbe Mann, der vor Regensburg wie wahnsinnig nach Sturmleitern schrie und selbst die erste anlegen wollte, bis feine Abjutanten ihn wegdrängten . . .



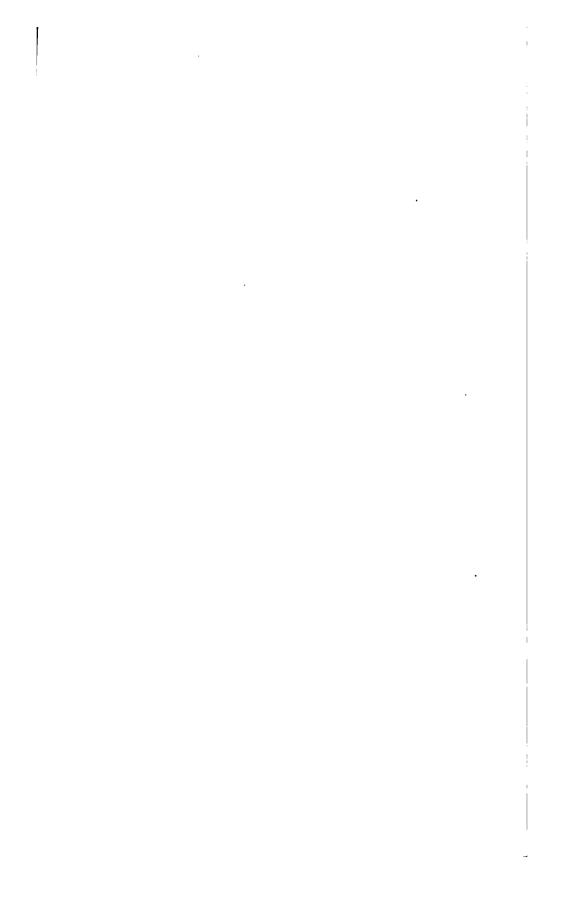

Das Furchtbarste stand noch bevor, das ahnte hier jeder. Finster blickten die Parteien auf die von Blut und Feuer rauchende Walstatt. Üchzen Verstümmelter, Wehklagen Verwundeter, das tiese Gestöhn der Sterbenden zerriß das Herz, die Lust durchsichneidend. Dazwischen krachten zusammenberstende Haustrümmer. Sonst alles still wie auf Kommando in unheimlichem Schweigen. Erschüttert zog sich alles von diesem Schlachthaus zurück und verstroch sich ins harte Lager. Nur die durch Pflicht gebannten Vorposten wechselten ihr eintönig "Werda?" und "Qui vive?" Napoleons undurchdringliche Seele bewahrte zwar ihre gewohnte Warmormaske unmenschlich=übermenschlicher Unempfindlichseit, doch litt er insgeheim. Hinopferung seiner herrlichen Keiter, Qualen der Erinnerung! Im Asperner Fährhaus, wo er abstieg, ließ er zu Nacht nur Duroc vor sich.

## $\mathbf{X}$

Aus Furcht vor Überfall, schlummerten, die Reiterposten absgerechnet, die Leute neben den Pferden, den Arm um den Zügel geschlungen. Auf Karabinerschußweite lag man sich gegenüber.

In der österreichischen Armee gab man sich schon verfrühter Siegesfreude und einer gewissen Überhebung hin. Gewöhnt an ewige Niederlagen, wußte man sich etwas damit, heut den Krallen der Löwentage entgangen zu sein, sie vielmehr arg beschnitten zu Daß man dreifache Übermacht zur Stelle hatte, leuchtete niemandem ein, obschon man wissen konnte, daß nur ein Teil der französischen Streitmacht heut am linken Ufer versammelt. Nachrichten hatten Napoleons ganze Truppenzahl bei Wien auf 90 000 Streitbare geschätt, jett aber stellte man sich an, als ob diese schon alle hier versammelt und womöglich noch fernere Reserve= corps angelangt wären. "Die Rheinbundskontingente kommen auch noch!" hörte man mit weiser Miene folgern, als ob die Württemberger von Ling und die Sachsen des erft heranziehenden Bernadotte hierher fliegen könnten. Und von der feindlichen Kavalleriezahl wußte man Wunder: allein sechzehn Kürassierregimenter hatte man ganz genau gezählt!! Daß ber verwirrte Blick hierbei Schwabronen für Regimenter zählte, fiel niemandem ein. "20 000 Roffe find gegen uns losgestürmt!" rühmte sich das Corps Hohenzollern von

Mund zu Mund. "Das ist die größte, noch nie erhörte Kriegsmacht regulärer Reiterei!" Daß minbestens vierhundert feindliche Geschütze zur Verwendung kamen, darüber gab es keinen Zweifel!! Heut und morgen lösten diese sicher über hunderttausend Kanonenschüsse auf Österreichs todgeweihtes Heer!! Welche Wunden riffen wir dem Feind! Man fagt, daß mindeftens zweitaufend Rürassiere tot und verwundet liegen! Dies ist der lette, der Todestag der geharnischten Reiter!" (O weh, die lebten bei Wagram alle wieder auf!) "Aus den gesammelten Ruraffen foll ein Siegesbenkmal im Marchfeld errichtet werden, hat man angereat!" (In der That sammelte man in nächsten Tagen angeblich an dreitausend Rürasse auf dem Schlachtfeld, man rechnete aber hierbei absichtlich die Vorder= und Rückenstücke einzeln, also doppelt!). Am meisten schwärmte man über die kaum gestiftete Landwehr und erzählte die üblichen Anekooten, wie man Körper von Landwehrmännern gefunden habe, "alle in Reih' und Glied nebeneinander, buchstäblich von Kugeln durchlöchert und von Säbeln zerhackt." Gewiß hatten Linie wie Landwehr recht wacker ben Reiteranprall ausgehalten, doch etwas so Aukerordentliches lag nicht darin, das lag umgekehrt nur in der ungeheuren Leistung der französischen Kavallerie. —

Die ganze Nacht durch befand sich Lannes' Stab in Bewegung, um dessen Armeecorps über die Donau zu geleiten. Der Strom stieg aber zusehends und trieb reihenweise Baumstämme und andere schwere Gegenstände vor sich her, die wiederholt eine Brückenschädigung verursachten. Bei Tagesanbruch stand jedoch die Infanterie von St. Hilaire und Dudinot schon drüben, stand am linken User kampsbereit.

Dahinter die Kaisergarde, deren sogenannte drei Divisionen jedoch nur schwache Brigaden ausmachten, je vier Bataissone "Tiraisseure der Garde" — bloße Rekruten, obschon ausgewählt tüchtige Mannschaft, mit einem starken Cadreskern von Offizieren und Unterossizieren der Gardedepots — sodann "Füsiliere" — wirklich kriegsgeübte Mannschaft — und endlich "Chasseurs und Grenadiere", die ausgesuchteste sine fleur der ganzen Armee, sast durchgängig mit dem Chrenkreuz geschmückt. "Tiraisseure" und "Füsiliere" bildeten die Junge Garde, obschon im Sprachgebrauch nur die Füsiliere als solche gasten, das Chasseur= und Grenadierregiment die weltberühmte Alte Garde. Den Füsilieren war der Generaladjutant Mouton vorgeset, der sich jedoch sast immer in nächster Umgebung des Kaisers besand. Daher besorgte den Dienst in seiner Abwesenheit der Brigadegeneral Reille, der sich 1807 im Corps Lannes ausgezeichnet hatte und die letzten Kämpse des Empire unter Soult in Südfrankreich

mitmachte. Curial, Rommandeur ber "Tirailleure", brachte es fpater bis jum Chef ber Mittleren Garbe. Die "Alte" gehorchte beut bem iconen Dorfenne, einem etwas ruhmredigen und beschränkten Rriegsmann. Die ganze Gardeinfanterie umfaßte wenig mehr als fiebentaufend Streitbare. Nur vier Batterien anmefend. Die Garbetavallerie, eine burchmeg "alte" Elitetruppe von beträcht= licher Stärte, hatte noch nicht mal Unichluf an Wien erreicht, boch mar ihr Chef, General Balther, eingetroffen, um perfonlich die Dienftschwadronen ber Leibmache zu leiten. Auch die Karabiniers von Defrance und Borbesoult blieben unfichtbar. Doch trieben fich Trupps von Garbechevaurlegers jest auf bem Schlachtfelb herum: brei ihrer Offiziere und auch brei ber Rarabiniers zeigten heut Bunden, dem Stabe Beffieres' attachiert. Immerhin hoffte man bald mit Davout Fühlung zu gewinnen, ber alles bei Wien Entbehrliche versammelte. Rulett ging noch Reiterbrigade Colbert über, fo weit zurudgeblieben, weil fie Etappendienfte verfah und auch jest noch 500 Bferde ihrer brei Regimenter an den Generalabjutanten Laurifton abgab, beffen Detachement die Berbindung mit dem anrudenden Bicekonig Eugen aufrecht hielt. Auch fie bestand aus berühmten Regimentern, den 7. und 20. Chasseurs, die sich noch am 6. Mai den Barto = Hufaren und Meerfeldt = Ulanen in einem ichweren Reitergefecht furchtbar machten. Die 9. Hufaren, bei denen sich General Eduard Colbert felbft befand, hatten die Racht durch allein im Lobauwalde lagern muffen, weil wiederum an der hauptströmung ein Rif eintrat und das Regiment vom Reft ber Brigade am rechten Ufer trennte. Nanfouty aber fand geftern abend gu seinem Staunen nur das 3. Regiment St. Germains vor, dagegen mit ihm unerwartet die 10. und 11. Ruraffiere, deren Oberbefehl St. Germain als Rangaltester mit übernahm. Da Divisionar St. Sulpice sich nicht bliden ließ, jo verfügte Nanfouty, daß St. Germain alle neu anlangenden Regimenter führe, General Doumerc bagegen Brigade St. Germain tommandiere. Denn Doumercs 9. Regiment tam heut überhaupt nicht, von 2. Ruraffieren brachte er nur die Sälfte hinüber. Da aber bis Schluß noch die 1. und 5. Rüraffiere hinzutraten, fo hatte man zulest 2000 Ruraffiere mehr, als gehofft.

Der Herzog von Padua, Napoleons Schwager, ins Kommando ber verwaisten Piemontesischen Küraisiere eingetreten, meldete soeben: "Che meraviglia! St. Germain brachte uns Brigade Guiton mit und St. Sulpices andere Hälfte kommt auch noch vor Doumerc, Sire. Fiteau führt sie, benn Koncière siel bei Eggmühl, du weißt."

"Ich weiß. Ob ber oder ber, wenn man nur fommt! Mit Schmerz erfuhr ich, daß beine 4. und 8. gestern 32 Offiziere auf ber Strecke ließen. Ich beweine die Braven wie meine eigenen Kinder, doch rächen wir sie! Jit's wahr, daß drei Obersten gefallen?"

"Bom Pferde gefallen! Sind alle noch am Leben! Dubois, glaub' ich, nur geritt, Schmiß über die Backe. Fortgeschafft hat man sie, aber Generalarzt Larrey fürchtet nicht für ihre Wunden." "Gut. Und ist's wahr, Lafalle, daß Ihr 24. Chasseurs mit Mann und Maus sich sangen ließ?"

"Reine Spur! Ein paar Loustics nach vorne durchgegangen!"
"Mir lieb. Mag Gesangene nicht. Man lasse sich töten!"
In der That ritten die angeblich gesangenen 24. Chasseurs wohlsgemut in Bataille auf. Elf ihrer Offiziere erhielten heut klaffende Wunden, gestern nur zwei: da sieht man, wie Legenden entstehen!

Um zehneinhalb Uhr abends hatte der Erzherzog aus Hauptquartier Breitenlee einen Armeebefehl erlassen, wonach "die Insanterie in Bataillonsmassenassen auf dem Fleck zu kampieren habe mit umgelegter Patrontasche, die Kavallerie gesattelt bleiben und nur zugweise füttern solle." Alle Generale diwakterten bei der Truppe. Mit anerkennenswertem Eifer begaben sich sogar zwei Feldmarschalleutnants (Divisionäre) nach Aspern selbst hinein: Baron Um vom I. und Weber vom II. Corps. Letteres gedachte also jest energisch gegen die Nordoskfront Nassenas mitzuwirken.

Piketts und Schleichpatrouillen sollten auskunden, ob der Feind sich etwa auf die Lobau zurückziehe. Der große Stratege Wimpsen setzte dies voraus und gratulierte zur gewonnenen Bataille. Der Erzherzog schüttelte leicht den Kopf, ein leiser Seuszer entsang sich ihm: "Da kennen Sie Napoleon schlecht!" Ach, wie lieblich wäre solche Aussicht! "Der Schec würde ihn milder stimmen — solche favorable Gelegenheit wird sich nicht zweimal bieten!" D ja, wenn man jemanden hinrichtet, auch diese Gelegenheit kommt nicht wieder — und es hing an einem Haar, daß man heut dem Corps Massena ein Schaffott errichtete, auf dem auch ein gut Stück französischer Gloire verblutete. Aber diese Schicksalsstunde verstrich, die Schoßkinder des Glücks konnten wieder von morgigem Siege träumen, der Undezwingliche wetzte aus neue seine Krallen, denn nur die Toten kommen nicht wieder.

"Bor Tagesanbruch soll alles unterm Gewehre stehen. Ich selbst befinde mich sodann bei der II. Kolonne", erging Direktive an die Corpssührer. Das VI. Corps ward nochmals an einen früheren Fingerzeig erinnert: "Feldmarschalleutnant hiller hat den Feind, der ihm vermutlich auf diesem Wege entgegenkommt, vom Stromuser zu verdrängen, wobei er sich auch durch Geschüßseuer von den Inseln nicht beirren lassen hars, salls der Feind, was aber nicht wahrscheinlich, dort Batterien placiert haben sollte." Die eigene Flankierung jedes flankierenden Vorgehens am User entlang durch die Lodau gewährte zweisels sos den Franzosen einen nicht zu unterschäßenden Vorteil und die beduschten Inselschen, niedrig überm Wasserspiegel, verhinderten durchschlagende Umsassung.— Wer unten um den Stiefelabsa des Imperators heru mkriecht, sollte sich doch nicht anmaßen, seine Gedanken zu lesen. Etwas Bescheidenheit, meine Herren Preußen

und Österreicher, wäre wohl angebracht, sowie freilich auch der bedeutende Erzherzog allem maßlos herben Nörgeln entrückt zu bleiben den Anspruch hat.

Ms der Morgen graute, erschien der Flügeladjutant Graf Auersperg persönlich beim Generalmajor Bianchi des Hillerschen Corps: "Mein hoher Herr wünscht Ihre sofortige Gegenwart." Als der erstaunte General, eine schneidige Natur wie Vacquant, eilfertigst sich aufmachte, wies ihn der Erzberzog kalt und kurz an: "Gehen Sie nach Asbern, übernehmen das Kommando allda und stellen die Truppen besser an!" Und als Bianchi, mit dieser kost= baren Instruktion beladen, sich aus dem Staube machen wollte, verschaffte ihm Karl noch einen guten Theaterabgang: "Sie finden dort, glaub' ich, den Feldmarschalleutnant Baron Ulm — kehren Sie fich nicht baran!" Das hatte nun freilich eigenartige Subordinationsverhältnisse und ein nettes Chaos in Aspern ergeben, wo sogar zwei Divisionäre kampierten: unalücklicherweise konnte aber Bianchi just nicht das Experiment probieren, wie man ohne schriftliche Beglaubigung über die Köpfe von Vorgesetzten weg ein Hauptkommando sich aneignet. Denn als er von Breitenlee zurücksprengte, fand er bereits vollständige Deroute — kein Ulm, kein Aspern mehr. Und das hat mit seiner Klinge der bose Massena gethan.

 $\mathbf{x}$ 

Wer früh aufstehen will, sollte am liebsten gar nicht schlafen Diesen Grundsat befolgte Massena. Nach seiner löblichen Gewohnheit, sich als Geschlagener immer noch Sieger zu fühlen, als wäre nichts geschehen, disponierte er, die ganze Nacht auf den Beinen, mit kaltblütigstem Takt. Der Gegner hatte verfäumt, die schon halb Ruine gewordene Westseite des Dorfes ausreichend zu besetzen, Hiller war sogar etwas zurückgegangen, Hohenzollern da= gegen auf des Erzherzogs Befehl näher herangezogen worden. ein Vorgehen im Centrum ihm aussichtslos schien, so lange die Klügeldörfer ihr Kreuzfeuer dorthin ausbeuten konnten, so gingen Karls spätere und damalige Bekritteler viel zu weit. "Im Centrum liegt die Entscheidung!" perorierte Liechtenstein, doch sollte sich zeigen, daß diese an sich richtige Auffassung fast unausführbar. Natürlich eiferte Hiller gerade so: "Bei Aspern liegt die Ent= scheidung" und Rosenberg hütete sich zwar, für sich die Burde einer entscheidenden Handlung zu beanspruchen, heischte aber Beritarfung. Aber \_bei Ekling liegt die Enticheidung" fam aus einem entscheidendsten Munde, denn Rapoleon selber beurteilte die Lage jo. Einem jo geistigen icharsbenkenden Feldherrn wie dem Erzberzog Karl entging dies feineswegs. doch es war nun zu ivät. die Dispositionen zu andern und das Schwergewicht auf die Linke zu verlegen. "Es mag ja sein", äußerte er sich zu Wimpsen, "daß man auf der freien Fläche zwischen Ekling und Donauarm über Enzersdorf enfilieren konnte, doch aber wohl unterm Kreuzseuer aus Ekling und von der Lobau ber übers Baffer, wobei man unfrerfeits die gedeckten Lobaubatterien nicht mal fassen könnte. Heut dürfte dies überhaupt unmöglich sein, da Napoleon sicher die Lücke füllen wird, sobald er seine Berstärkungen an sich zog. Wie stark ist er beut morgen schon? Seine ganze Armee schon herüber? Rein Observatorium meldet, daß Hunderte von Fackeln über die ganze Donaubreite weg die ganze Nacht durch brulierten, daß unabläffiger Zuzug aufs linke Ufer remarquieret werden konnte. Was bleibt mir, als nochmals ein Handstreich auf Aspern? Nachber wird man allerlei Sottisen mir an den Kopf werfen, doch jedem Kritifus geb' ich geneigtest anheim, ob ich's besser machen fonnte, sintemal das Mouvement des VI, und I, Corps notwendia auf Asvern pointierte, das II. Corps dito kotopieren mußte und dann bedenken wir doch, daß nicht über Egling, sondern über Aspern der nächste Weg zum Brückenkopf, zur Basis des Keindes, bem wir dort die Retraite menazieren. Immerhin bestimme ich, daß "mein' Regiment zur V. Kolonne abrückt." Dies Leibregiment "Erzherzog Karl", zum II. Corps gehörig und bei Klenaus "Avantgarde" verwandt, war am linken Flügel IV. Kolonne eingerückt.

Dies klang nun alles sehr richtig; da aber Napoleon selber sür heute Offensive bei Eßling beschloß und diesbezüglich schon Direktive an Massena gelangen ließ, so erkannte dieser im Näherslagern der Mittelkolonne Hohenzollern, das er durch St. Croix persönlich auskunden ließ, nur eine Blöße, die man augenblicklich ausnuzen müsse — nämlich die beste Gelegenheit, um auch die Mittelkolonne auf sich abzuziehen, indes der Kaiser centralen Durchsbruch vorbereite. Gesagt, gethan. Kaum erspähte er den günstigen Augenblick, da der Tag trübe dämmerte und dichter Frühnebel noch um die Dächer hing, als er in aller Stille mit dem 24. Leichten



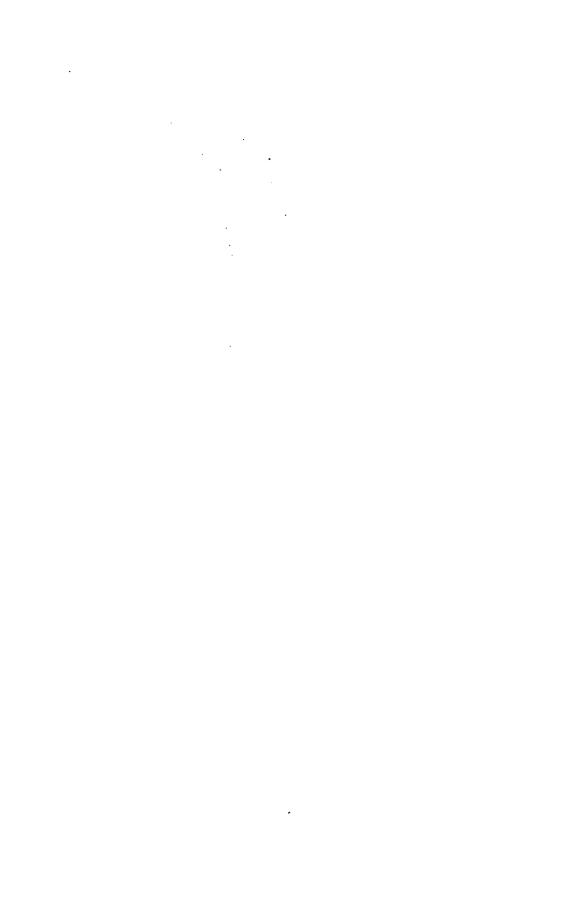

Carra St. Cyrs und dem 26. Leichten Legrands die Abteilung Bacquant im Westdorf überrumpelte. — "Antreten!" Die Mannschaften standen im Nu auf ihren Sammelpläten unter Wassen. "Leichten Schritt gesaßt! Kein Laut! Laufschritt grad auß!" Die Österreicher hatten zwar gemäß der Ordre des Oberkommandos sich auf Überraschung gesaßt gemacht, allein der schlaue Fuchs Massena hatte sie durch die Kriegslist hineingelegt, daß er sie schon zweimal dis zwei Uhr morgens mit großem Geschrei und Lärm alarmieren ließ, dann aber nach scheinbaren Übersallsversuchen von allem Ernstlichen Abstand nahm, als habe er sich von der Unmöglichseit überzeugt. Die Österreicher überließen sich endlich der Ruhe, sahen sich daher nach drei Uhr, noch in tieser Dunkelheit, völlig überzrascht und aus Westaßpern hinausgeworfen.

Die zunächst zur Hand befindlichen acht k. k. Bataillone wurden gänzlich hinausgeschlagen, und kaum merkte Molitor den vollen Erfolg im Dorse, als auch er die Borposten Hillers in der westlichen Gemeindeau überrannte und sie auß neue in Besitz nahm. Die Brigade Bacquant I. Corps und anwesende Teile der Division Weber II. Corps slohen in Berwirrung übers Feld, so mannhaft sie sich in den Häusern zur Wehr gesetzt hatten.

"Mein Gott — es ist aus — Feldmarschallleutnant Weber erhielt einen töblichen Bajonettstich, als er Leute sammelte, und eine derbe Faust riß ihn als Gefangenen aus dem Handgemenge.

"Brav, mein Sohn, wie heißt benn bu?" fragte Massena, indem er auf dem blutüberströmten Weißrock des hohen Offiziers die Ordensketten betrachtete, ohne sich um das Besinden des Gesangenen weiter zu erkundigen. — "Unteroffizier Couzinie vom 4. de Ligne." "Gut, du bist Unterleutnant. Ich sag's. Beruf dich auf mich beim Kaiser."

Es war fünf Uhr vorüber, als der vom Erzherzog entsandte General Bianchi sich den Fliehenden entgegenwarf. "Halt, steht, schämt euch, Schwerenot!" tobten und fluchten die Stadsofsiziere durcheinander, auch wohl die flache Klinge brauchend. "Im Namen Sr. k. k. Hoheit . . . auf höchsten Besehl . . . ich übernehme hier das Kommando!" Bianchi sammelte wirklich alle vorhandenen Kräfte um sich und zog seine eigene Brigade vom Hillerschen Heerteil vor, deren bestes Regiment Giulah jedoch schon schrecklich zugerichtet war. Sein Wiener Freiwilligenbataillon zeigte jedoch

viel guten Willen und sämtliche noch übrige Landwehr Hillers beteiligte sich jetzt mit Begeisterung am Kampse. Als aber die Sturmkolonnen unter einem herzhaften "Hoch Kaiser Franz!" konscentrisch vorgingen, vergalt Wassena ihren unerbetenen Besuch so unhöslich, daß er ihnen nicht nur die Thür vor der Nase zuschlug, sondern ihnen auch noch einen Tritt versetze, der sie über die Dorsschwelle weit ins Freie zurückschleuderte.

Es hatte Legrand die Hauptarbeit gethan, sein 18. Linie blieb gestern noch ziemlich frisch. "Welben Sie bem Kaiser Trophäen: 800 Gemeine, 11 Offiziere, 1 Divisionsgeneral gefangen, 6 Kanonen genommen!" beauftragte Masseng ben Grafen Ligniville. Einauge funkelte von befriedigter Sitelkeit. Wirklich, Die Woche fing gut an. Er fette fich nun wieder in der gesamten Aspernstellung behaglich fest. "Hier bin ich, hier bleibe ich. sich ja prächtig an", wandte er sich an St. Croix. "Apropos . . . halt, Ligniville, Sie bleiben hier! Meinem Flügeladjutanten ziemt es, so frohe Bost zu überbringen." Und er gab St. Croir einen freundschaftlichen Klaps auf die Schulter: Broteges und Untergebenen, bei benen er ausnutbare geistige Begabung im eigenen Interesse förderte, ließ er gern eine Loussierung zukommen, sofern es nur seinem Egoismus, besonders seinem schäbigen Geiz nichts kostete. St. Croix verbeugte sich dankbar und ritt eilig davon, um sich solch gunftige Ginführung beim Raifer nicht entgeben zu laffen. — "Holla, da fängt's ja auch drüben bei Ekling an! Da scheinen sie höllisch aneinander geraten. Macht Lannes nur seine Sache so aut wie wir!" —

Und er machte sie. Als nach fünf Uhr die Vorderspitzen Rosenbergs vorgingen, hatte Lannes sich so bequem eingerichtet, daß unschwer der erste Anlauf abgewiesen wurde. Doch Rosenberg meinte es jetzt wirklich ernst. Als der Kanonendonner bei Aspern wuchs, faßte er dies wie eine Herausforderung auf: "Das ist eine demande d'honneur, da muß halt was geschehen! Der Hiller braucht nicht allein die Suppe auszuessen!" und setzte beide Kolonnen in schnellen Marsch von Norden und Osten. Auf die Anregung Klenaus, ob man nicht doch direkt am Ufer entlang Eßling im Rücken sassen, entschuldigte er sich jedoch: "Aber schauens doch die Disposition, und was mir Wimpsen schreibt — der Generalstab nimmt doch an, daß Eßling sast den Stadlerarm

touchieret, also nutt ein Tournieren dort nichts." Der österreichische Generalstab kannte also nicht mal das Gelände in nächster Nähe von Wien! Freilich würde die auf Geheiß von gestern abend neuverstärkte Positionsbatterie auf der Lobau die zwischen Donau und Eßling freie Strecke von 850 Schritt verderblich unter Feuer gehalten haben. Außerdem schickte Napoleon noch frühmorgens zu
Marulaz, er solle Kavallerie nach jener Lücke verschieben. Dies
geschah. "Major Heimrod, brechen Sie dorthin auf!" dirigierte
Marulaz den rangältesten Kommandeur der beiden Kheinbundsregimenter, die dort alsbald rechts rückwärts von Eßling aufritten,
hinter der großen Batterie am "langen Garten".

... "Was suchen denn Sie hier, mein Herr?" wandte Lannes sich plötzlich um. Sein scharfes Auge hatte einen fremden Eskadronchef bemerkt, der neben und mit seinem Stabe ritt.

Dieser stellte sich militärisch vor: "Hulot de Hozery, von den 7. Chasseurs."

"Das sehe ich, daß Sie zu meiner Brigade Colbert gehören, aber die steht noch drüben in Cbersdorf. Seit wann können die 7. Chasseurs sliegen?"

"Herr Marschall gestatten gütigst . . . . . stammelte de Hozerh verlegen. "Ich kam per Nachen. Konnte es nicht mehr aushalten mit der Ungeduld."

"Mit der Neugier, meinen Sie. Und so stahlen Sie sich heimlich fort?"

"D ich habe Urlaub . . . Der Regimentskommandeur wünscht nur meine Rücksehr zum Rapport . . . ich möchte nur den Vorsgang hier mit ansehen . . . Ich liebe das Feuer!" setzte er naiv hinzu.

Der Marschall sah mit ödem, toten Blick über ihn weg in kältester Unbewegtheit. "Ob Sie das Feuer lieben, ist Ihre Sache. Es hat Sie niemand danach gefragt. Mit dem Feuer spielen nur Kinder. Ich empfehle Ihnen, so bald wie möglich Ihren Nachen vom Ufer abzustoßen und rückwärts überzuseßen. Ihr Regimentsstommandeur wartet schon. Ihr Urlaub wird keinenfalls verslängert."

Wenn ein Marschall mit ironischer Höflichkeit "empfiehlt" "sobald wie möglich", so heißt das natürlich: "befiehlt auf der Stelle." Der betrübte Hozerh wollte sich daher rückwärts konzentrieren, als eine Volltugel von Enzersdorf hersauste und ihm im Vorübersliegen den rechten Arm mitnahm. Mit einem Wehschrei sank er neben sein abgerissens Glied. Kühl und gleichgültig ritt Lannes weiter, als man den Vorwißigen zum Verbandplatz trug, und sagte gemessen, indem er selbst dem Feuer ruhig entgegenritt: "Prahlerei ist nie am Platze. Man setzt sich genug Gesahren aus, wenn man seinen Posten versieht. Wer die Gesahr aus dem Grunde kennt, drängt sich nicht danach. Man thue einsach seine Pflicht! Ich liebe die Leute nicht, die mit Gewalt den Helben spielen wollen."

Dieser gute Mensch, voll nie rastender Fürsorge für Jugendstreunde und Untergebene, jede Wohlthat, die er je empfing, in dankbarster Erinnerung haltend, nobel und generöß im Übermaß, konnte also auch hart sein, wo es den Dienst des Kaisers galt. Seine seltenen Vorwürse trasen um so schwerer. Freisich, die peinlichste Exekution, die er je verhängte, war jeneß grause Strasegericht, mit dem er im Marengo-Sommer unter Plünderern fürchterlich Musterung hielt: daß er sie zum Train schickte, ihnen verbot bei der Avantgarde zu sechten!! Seenso grausam behandelte er Duellanten vor Saragossa: er untersagte ihnen einen ganzen Monat lang an Gesechten teilzunehmen!! Sinen Monat Kampslosigkeit, also Chrlosigkeit! Lannes konnte nichts Teusslischeres ersinnen, um üble Triebe auszurotten! . . .

Massena sparte mit seierlichen Tiraden ebenso wenig, wie mit Menschenopfern . . . Dies und die eigene Bravour war das Einzige, womit der schäbige Knicker, geizig wie alle unersättlich Habgierigen, jemals freigebig war! Als ob er sagen wollte: Laßt mir nur mein Geld, nehmt lieber mein Blut!

"Tapfrer Boyelbieu," lobte er den Oberst des 4. Linienregisments, dessen Annalen in der Oberstenliste den Namen Lannes auswiesen, "ich danke Ihnen im Namen Frankreichs!" Und den schwergetroffenen Oberst Bavier vom 18. Linie tröstete er versheißungsvoll: "Bluttaufen braucht man, um Generalspatente zu begießen." Eine Truppe aber, die etwas scheu aus dem Blutbad entwich, verhöhnte er: "Ei, ei, ihr Schwerenöter! Ist's wahr, daß Ihr alle Dirnen von Wien hinter euch habt? Das ist ein schässbarer Rückhalt! Garantiert mir nur solche Allianz, dann versprech' ich euch heilig, daß wir bald wieder unsern Einzug seiern . . .

aber nicht in Wien, sondern nach Haus. Achten alle ihr wertes Leben so hoch wie ihr, dann werden wir den Rhein mit dem Rücken ansehen!" —

Das Genie Napoleons hatte zwar im April das größte bisher gegen ihn ins Feld gestellte Heer zerstäubt, die Ehre der österreichischen Waffen blieb jedoch ungeschmälert, sie erlagen mit Ehren unter den Streichen einer schier übermenschlichen Allgewalt. Und so zeigte sich denn heut erst recht ihre moralische Kraft ungebrochen. Jeden Schritt vor oder zurück färbten sie mit ihrem Blute, als wären die Untergebenen des gelehrten Erzherzogs es müde, auf weise und ängstliche Berechnung mathematischer Linien zu horchen, vielmehr überzeugt, daß man in einer Katastrophe lebe, wo männliche Thatkraft allein zum Ziele führe.

Zwischen 6 und 7 Uhr ward blutig gekampft auf beiben Flügeln, im Often diesmal besonders von der V. Kolonne. wildes Gedränge entstand an den Dorflisieren von Aspern und Ekling, welche offen genug einluden, den Eingang stürmend zu er= Aus dramatischem Vorspiel ging man bald zu einem Hauptakt über. Sobald die Bianchi tapfer folgenden Regimenter zwischen 5 und 6 Uhr entscheidend geworfen, frische Bataillone der Division Fresnel dann aber von der U. Kolonne zugleich mit ihnen in Aspern hineingestürmt, empfing auch diesen Angreifer aus ben Strafen ein fo mörderisches Teuer, daß er die Dorfgaffe verlaffen mußte. Dies hinderte nicht, daß nun Bianchi neuerdings eindrang und bis gegen den Friedhof anrannte. Hier erft stellte sich dies= mal unüberwindlicher Widerstand entgegen und wiederum sieht sich alles, was österreichischerseits bis auf den Kirchplat vorstürmte, bis über den Dorfrand zurückgedrängt. Es war 7 Uhr, die Kolonne Hiller so erschöpft, daß sie 600 Schritt weit zurüchwich. Division Fresnel gab jeden Angriff auf, nachdem ihr Chef verwundet. Feldmarschalleutnant Ulm hielt die ihm unterstellte Brigade Bacquant Eine Kampfpause trat ein. nicht mehr für kampffähig.

Mittlerweile verzögerte sich die Entscheidung der ersten verspäteten Angriffe auf Eßling durch beiderseits aufgewendete äußerste Tapferkeit, wobei jedoch Rosenberg erdrückende Übermacht für sich hatte. Dies veranlaßte greuliche Blutscenen, denn Boudets Brave stürzten sich, nachdem der Feind unter mörderischem Geschütz- und Gewehrfeuer der Besatung gleichwohl im Norden den Zugang zum

herrschaftlichen Garten und ebenso mit Regiment "Erzherzog Karl" zum Oftrand erzwungen, mit dem Bajonett entgegen und auf die Eindrinalinge, durchbrachen ihre Reihen und wüteten unter ihnen. bis fie völlig wieder ben Dorfrand zurückeroberten. Die Befatung des großen Speichers schlug mutvoll alle Stürme ab, und als der inzwischen angerückte St. Hilaire südwestlich vom Dorfe nun auch fehr nahe Ranonen auffahren ließ und von der Seite ber die feindlichen Sturmfäulen bestrich, bezeichneten balb nur Leichen, reihenweise niedergestreckt, den traurigen Bfad, auf dem nur wenige zurückfehren. Die österreichischen Vorderbataillone litten ungeheuer, und Lannes fah die Gefahr eines Gelingens für Rosenbergs Unternehmung, die anfangs ichon dem äußeren Anschein nach aufs Höchste stieg, in nichts schwinden. Der Anschein täuschte, es fehlte Rosenbergs Führung der richtige Blick so fehr, daß sie ihre gablreichen Schwadronen wieder nur thatlos zwischen der IV. und V. Rolonne stehen ließ und duldete, daß die Rheinbündler=Ravallerie sogar eine Flankenattacke magte. Unbenützt ging die Gelegenheit vorüber, durch aleichzeitiges Ginseken aller Kräfte beider Kolonnen einen glücklichen Ausgang herbeizuführen. Bon der linken Flügelbatterie Boudets am Herrschaftsgarten und St. Hilaires drei Batterien zulet allein im Zaume gehalten, ließ Debovich vom Gefechte ab, so daß Boudet fast seine ganze Infanterie der Division Hohenlohe entgegen werfen konnte, deren Brigade Meinhart beson-Mikverstandene Ablösungsbefehle verursachten endlich die volle Räumung des Vorgeländes vor Exling feitens der IV. Rolonne, womit man alle Früchte des schweren überstandenen Ge= fechts preisgab und auch die V. Kolonne sich zu seitwärtigen Zurückweichen bis in die Luftlinie Enzersdorf entschloß, von der rheinbündlerischen Reiterei sogar beim Rückzug beläftigt. So endigte auch dieser Kampf auf dem rechten französischen Flügel durchaus zum Vorteil und Ruhm der Franzosen, wenn auch zur Ehre beider Teile in Bezug auf bewiesene Tapferkeit.

In Aspern tobte jedoch nach 8 Uhr immer noch die Schlachtenfurie mit blutigem Grauen. Jede Mauer, jede Hecke ift der Schauplat grimmigen Würgens, auf allen Seitenwegen zur Gemeindeau entspinnt sich furchtbarer Nahkampf. Sine Haubitzgranate steckte schon ein Stück der Kirche in Brand, und kaum war dies geschehen, als ein jäher Anfall den Franzosen beinahe den Kirchplatz entriß. Das wirkte auf Massena wie ein Alarmschuß, der alle dämonische Energie entsesselte.

Nachdem dies unentschiedene, in blind regelloses Gemețel ausgeartete Dorfgesecht mit einigen Unterbrechungen fast acht Stunden lang gewährt, gab jest ein unvermuteter Einsat frischer Truppenkörper den Ausschlag. Das 46. de Ligne war nämlich am Brückenkopf freigeworden, dessen Obhut die "Reservedivision" Demont übernahm, und trug jest seine Fahneninschrift "Zürich-Austerlite" in den Pulverdamps.

Die Nacht brach gestern wahrlich zum Glück sür Massena an, als Molitors 16. und 37. Regiment schon ausgerieben war. Heut socht nur noch sein 67. heftig; sein 2. blieb an beiden Tagen sast unberührt. Immerhin standen Legrand, dessen 26. Leichtes noch gestern Oberst Pouget und zwanzig Offiziere verlor, und Carra St. Cyr schlagsertig ausgestellt, und das genügte bisher. Doch ließ sich voraussehen, daß bald ein neues hitziges Ringen um die wichtige Gemeindeau nötig sein und eine noch größere Schlacht als gestern entbrennen werde. Da es nicht in ihrem Interesse lag, Aspern abzubrennen, löschten die Franzosen den Kirchbrand, so daß man dies unglückliche Dorf vorerst noch nicht in glühende Schutthausen verwandelte, wo die Verwundeten, von den Flammen versolgt, umsonst von Haus zu Haus fortgetragen, ein grausiges Ende unter lodernden einstürzenden Mauern fanden!

Es war Mittag, und der frische Einsatz des 46. de Ligne entriß den Öfterreichern wieder ihre spärlichen, mit so schrecklichem Menschensverlust erkauften Borteile. Bis gegen 11 Uhr hatte Hiller sast allein gegen Gemeindeau und Westfront des Dorfes gerungen, einem Besehl des Oberkommandos gemäß vor 8 Uhr: "Da vom Feinde starke Massen seitwärts Etling in Sicht kommen, wünsche ich eine starke Diversion Ew. Excellenz auf der rechten Flanke." Hiller kam dieser Aufsorderung sosort nach, nicht ohne jedoch an Bellegarde die ihm gewordene Ordre mit dem Zusatz zu übermitteln: "Ich lade Ew. Excellenz ein, mich an der Nordsront zu soutenieren." Das versprach das Generalkommando I. Armeekorps bereitwillig, sobald seine durcheinandergekommenen Divisionen Ulm und Fresnel wieder "geordnet" seien. Da auch Brigade Henneberg der Division Bogelsang sich in sehr angegriffenem Zustand besand, die gestern Regiment Reuß und heute Regiment Collowrath zur Aktion brachte,

und gestern Brigade Wartensleben ihr Infanterieregiment (Argenteau) vom Reitersturm heimgesucht sah, so blieb eigentlich nur Brigabe Winzingerode frisch. Auch diese, nur drei Bataillone, davon jedoch ein kostbares Jägerbatgillon (die Armee hatte nur vier außer den "Grenzern" Hillers und Rosenbergs), glaubte der alte Feldzeugmeister um so weniger draufzahlen zu dürfen, als um neun Uhr ganz andere Besoranisse seinen Blick nach Sudosten richteten. So blieb Hiller reichlich drei Stnnden auf sich allein angewiesen, was ihm natürlich sehr schlecht bekam. Wütend raunte er bem Maior D'Donnel, Flügeladjutant des Erzherzogs Maximilian, des tapferen Berteidigers von Wien und Haupt der Offensivpartei, einem Gefinnungsgenoffen, zu: "Ich sehe schon, ich werde nach diefer gottverfluchten Affäre meinen Urlaub nehmen, aus den so beliebten Gefundheitsrücksichten." (Welch lettere — allerdings zwangsweise nahegelegt — fürzlich auch den unfähigen Erzherzog Ludwig vom Rommando V. Korps entfernt hatten.) ...

Mittlerweile kam aber im Often eine Lawine ins Rollen, deren Sturz alle bisherigen Schlachtenbonner übertönte, und wer sie ins Rollen brachte, war natürlich Napoleon und nicht der Erzherzog.

Nach sieben Uhr hatten sich beide Kolonnen Rosenbergs zurückgezogen, noch weiter als zu jener Stunde auch Hiller, und ohne wie dieser gleich wieder anzupacken. Die Einleitung der Schlacht konnte ja für Napoleon nicht günstiger sein. Die IV. und V. Kolonne schien noch erschütterter, als die I. und II. "Wie konnte man mir, gerade mir diesen verfluchten Vosten aufhalsen!" rief Fürst Rosenberg ingrimmig. "Ich bin ja viel zu schwach, der Feind steht so solide etabliert! Wie soll ich meine Leute noch mal durch diesen Cercle heranbringen! Un véritable cirque de feu!" Daß er selbst Zwölfpfünder besaß, um die Gartenmauern niederzulegen, kam ihm nicht zu Sinn. Er geriet ganz außer Fassung und schaute seit sieben Uhr unthätig zu, wie die Ereignisse sich entwickelten und überstürzten. "Der Feind hat sicher eine übergroße Baleur, wir mussen halt abwarten, was er weiter beginnt. Schaffen's nu alles Geschütz vor, daß wir ihm 's Debouchieren aus dem Ort verwehren!" Man schien also hier ganglich in Defensive gebannt, von des Gegners Maßnahmen abhängig, der jest mit gewohnter Sicherheit das Gefetz des Handelns aufzwang. Bis nachmittag beschränkte sich das Gefecht im Often lediglich auf eine wilde Kanonade ins Blaue hinein, die zwar den Franzosen einigen Verlust that, aber mit un= verhältnismäßigem Geschoßverbrauch, so daß zwischen 1 und 5 Uhr nachmittaas mehrmals bei der Armeeartilleriereserve um Munitions= parks gebeten werben mußte. Der Defensiverfolg Lannes' hatte also bei Ekling eine unübersteigbare Schranke gesetzt und nun sollte er den Hammer der Offensive schwingen, als rechter Arm des Schlachtenjupiter. Denn Napoleon, der schon bei Morgengrauen Befehle erließ, dem Massena seine Billigung der getroffenen Offensivhandlungen aussprach und an Lannes. Bessières und noch beson= bers an den Divisionsgeneral St. Hilaire Ordres diktierte, war längst mit seinem Blane fertig: In Staffeln vom rechten Flügel, schräg durch. Corps Hohenzollern zu überrennen. Ru diesem genialen Manover brauchte man, ganz wie auf dem Exercierplat, einen festen Drehpunkt links - diesen stellte Aspern bar -, qu= gleich besaß man aber auch rechts eine Art Pivot und Angelpunkt in Exling, an welches dauernd angelehnt die Rechte des echelon= nierten Vormarsches sich lehnte. Da die unsicher und schwankend manövrierenden Bataillonsmassen der Österreicher, deren ganze Aufstellung schon Halbheit und Unklarheit verriet, anfangs überhaupt nicht ihre physische Kraft entfalten konnten, sobald ein solcher Stok — nach Art des Fridericianischen bei Leuthen, wenngleich der heut veränderten Rolonnentaktik angepaßt — sie überraschend traf, so ließ sich das Schlimmste für sie befürchten. —

Nachdem das kombinierte Armeecorps Lannes über die Brücke gewogt, dauerte das Einrücken in die Stellung noch stundenlang im Frühnebel fort. Die Garde kam mit ihren Batterien, nur Demont verblieb noch jenseits auf der Lobau. Der kommandierende Corpsgeneral Dudinot und der dicht vorm "kommandierenden General" stehende Divisionär St. Hilaire holten soeben beim Marsschall Befehle ein.

Der general de division comte de l'empire St. Hilaire gehörte als Mensch und Soldat zu den Zierden der Großen Armee. Schlicht und einsach, ein Held im schönsten Sinne des Wortes, den Truppen ein Vater. Sein Kollege Boudet, eine verwandte Natur, begrüßte ihn mit Herzlichkeit, Lannes mit freudigem Willsommen. Alle drei schickten sich unverzüglich an, ihre taktischen Körper in geeignete Stellung zu bringen. Neben dem vollkommenen hochherzigen Kriegsmann St. Hilaire gab Dudinot nur den Typ des Troupiers ab. Ein barbeißiger Haubegen, sein gallig verbissenes Gesicht mit Narben übersät, kam er mit Friant nächst Rapp zu oberst im Dienstetat bezüglich Zahl namentlich aufgeführter Berwundungen.

Aber seine Führerbegabung war nicht besonders, wie der Raiser noch mehrfach zu feinem Schaben erleben follte, ber ibm breimal bobere Rommandos von Seitenarmeen übertrug, nur um ihn regelmäßig ebenfo ichleunig abzufegen. Bologf-Großbeeren-Bar fur Aube beißen die Stappen feiner felbherrlichen Leistung und bei Dennewit benahm er fich aus Scheelsucht gegen feinen Nachfolger Ren so abschenlich, daß Rapoleon sein Corps sofort auflöfte, was por bem Feind fonft nur noch bem biebern Bernadotte nach Bagram baffieren follte. Freilich, als höberer Korporal einer Grenadiermaffe ichien er recht an seinem Blate und so hatte ihn auch Lannes als Divisionar bei Friedland gut gebraucht. Bielleicht batte dem Raifer auch gefallen, daß er bei Aufterlig, erfrankt, bei feiner Grenadierreferve bennoch antrat und fich erbot, unter Duroc zu bienen, ber ihn interimistisch ersette, mas zu einem Bettstreit ber Courtevifie führte, ben Duroc verbindlich folichtete: "Dann tommandieren wir alle beide." Napoleon machte eifersuchtig darüber, daß seinem Freunde die gebührenben Dehors feitens ber aftiven Felbfolbaten gezollt wurden, und ein bieberer Streber wie Dubinot machte fich bas zu nute. Jebenfalls entsprach die Carriere bes zu raich großgewordenen Routiniers nicht feinem Berdienste und die noch früher, als er heut hoffte, ihm vergonnte Marichallswurde paste zu ihm noch weniger, als zu Bictor und Macdonald, die doch wenigstens in ber republikanischen Ura ein gemisses Anciennitäterecht erwarben. Sein biesmaliges "Corps." aus ben verschiedensten Aushebekontingenten formlich truppweise zusammengewürfelt, trug die hochtrabende Marte "Grenadiercorps" und Napoleon schwadronierte davon in seinen auf Täuschung der Gegner und gagenben Bundesgenoffen (Rheinbund) berechneten, abfichtlich feine Starte übertreibenben Berichten als von einer Elitetruppe. Dieje angeblichen Grenabierveteranen werden aber gur guten Salfte ausbrudlich als "Refruten" bezeichnet und ent= behrten jeder einheitlichen Ausbildung. Dies Refrutenhafte hinderte natürlich nicht, daß die jungen Truppen sich bei Ebelsberg mit hervorragendem Ungestum schlugen. Mit schon etwas mehr Recht burfte man Division St. Hilaire eine alte Truppe nennen, fintemal fie feit 1807 unterm Reichsverweser Davouft in Deutschland garnisonierte und jüngst nur unerheblichen Rumachs von Konfkribierten oder Ersatreservisten erhielt. Nur darf man dies Beteranentum nicht wörtlich nehmen, als ob etwa ihre Belben von Aufterlit, Jena und Eplau dabei gewesen wären. Denn noch zulest bei Enlau, schon auf 7000 Rampf= fähige geschmolzen, verlor sie fünfzig (nach anderer Angabe siebzig) Brozent: man male fich also aus, wie viel "Beteranen" jest wohl noch babei fein konnten! St. hilaire stammte aus der Schule Soults: wie Lannes einen Suchet und Davoust einen Gudin großzogen, so ber beste Marschall ben besten Divisionär. Bei Beilsberg und Enlau heroisch blutend, entschied die berühmte Division bei Jena und vollends bei Aufterlig, einfach vorbildlich für alle Zeiten.

"Das wird eine schöne Bewegung, Herr Marschall," bekräftigte St. Hilaire und sein Auge sah dabei so freundlich drein, als stände er inmitten der Moskowiterhausen auf dem Kapellenberg von Prahen. "Ach, hätt' ich mein braves 36. noch und dessen Obersten Lamotte! Das war ein Mann! Leider bei Iena gefallen, wie ein Mann von Ehre sich's nur wünschen kann. Der hätt' heute seine Freude gehabt! — Meine Braven werden's wohl machen, Tirailleurschwarm und Stoßkolonne gemischt . . ." er rieb sich leicht die Hände. "Besonders meinen Boltigeurs wird's Spaß machen, an diese elefantendicken Ungetüme von Bataillonsmassen sich heranzuschießen . . . ich werde das Tiraillieren im weitesten Umsang anwenden."

"Das mögen Sie halten, wie Sie wollen!" unterbrach Dubinot hastig. "Ich bedank" mich schön dafür. Meine Rekruten, diese Bagage, reißen mir aus, salls ich sie nicht in Reih und Glied dicht aneinanderhalte."

"Ach reben Sie doch nicht!" wehrte Lannes ungläubig ab. "Ehrgefühl und Mut dringen ja unfern Jungen aus allen Poren! Solche Fabeln erzählen Sie mir nach Sbelsberg?"

"Strohseuer, mein Herr Marschall, nichts bahinter! Fragen Sie nur Claparède, der doch dabei war! Ganz brav, aber ohne innern Halt. Nur eine strenge Disziplin — na, wir bemühen uns ja, ich und Claparède, die Kerle in Zucht zu nehmen. Exerzieren laß' ich die Höllenhunde, wenn sie nicht Ordre parieren! Da sind z. B. die Tirailleure vom Po . . . eine Schweselbande, sag' ich Ihnen, Herr Marschall! Mit denen hat man seine liebe Not!"

"So? Das meinte auch der Feind, als sie die Traunbrücke stürmten!" brach Lannes vornehm ab. Diese Kasernenmenschen, ohne Ahnung von den seelischen Faktoren des Krieges, mißsielen seiner großzügigen Art. "Die Ausführung meiner Besehle, Herr General, ist Ihre Sache. Tiraillieren Sie oder tiraillieren Sie nicht — mir gleich, wenn Sie nur reüssieren."...

Napoleon knöpfte soeben den Jägerfrack zu, indem er hastig mehrere Täßchen extraktiven Mokka schlürfte, die ihm sein türkischer Koch während einer Schlacht von Stunde zu Stunde bereiten mußte. Dazu aß er aus der Hand einige Stücke Huhn. Heute gab's wohl schwerlich Zeit zum Essen bis Abend. Mit überseinandergeschlagenen Armen und großen Schritten ging er auf und

ab. Sein Oberspizel Savary, durch bessen Geheimagenten er den eigenen Chef der Geheimpolizei, Monsieur Fouché, und den Erzeverräter Talleyrand überwachen ließ, hatte ihm soeben Vortrag geshalten über den Geheimbund der republikanischen Philadelphen in der Armee, der soeben auch in Spanien unter Soult dis zu offenem Landesverrat schritt. Tort war's der neidgrüne Gouvion St. Cyr, hier in Deutschland Bernadotte, denen man direkte Verbindung mit dieser Verschwörung nachsagte. Savary behauptete, sie sei im Corps Massena verbreitet und ihr Chef ein gewisser Oberst Oudet. Außerdem rapportierte er Anzügliches über den würdigen Depositeur der Bank von Livorno.

"Wassena stiehlt schon wieder wie ein Rabe!" murmelte Naspoleon halblaut Duroc ins Chr. "Diese Geschichte mit den Kronsleuchtern und Wiener Glaswaren . . . er nimmt einsach alles, was er kriegen kann . . . Zum Totlachen! Ich habe den Leuten doch gesagt, sie solltenis nicht, denn ich würde ihnen schon mehr schenken, als sie stehlen können . . . hilft nichts, das Ubel frist weiter, schon wieder Klagen über die Lieseranten und den Intensbanten beim 4. Corps . . . ich werde ein Exempel statuieren!"

"Sire," erwiderte Duroc mit der ihm eigenen trockenen Kühle, "nicht an die Zweige, sondern an die Wurzeln gehört die Sichel, will man einen Mißbrauch fällen. Füstlieren Sie den ersten besten Chef, der ein schlechtes Beispiel giebt . . . bei mir selber angesangen, wenn man in meiner Bagage nur ein Stück Weißzeug fände, das unsern Besiegten gehört."

"Ja, du!! Aber gleich füfilieren . . . da hätt' ich viel zu thun! Und sollt' ich mit Wassena den Anfang machen?"

"Warum nicht?" versetzte Duroc gemessen. "Wenn Sie nicht noch einen Marschall als warnende Vogelscheuche hängen lassen, so vergehen keine fünf Jahre, daß die ausgeplünderten Völker uns nicht aus ihren zertretenen Feldern herausjagen!"

"Tata! Phrasen! Die Völker sind ganz zufrieden, wenn ich sie nur leben lasse, und alle Völker zusammen machen noch nicht meine Armee auß! Du bist ein Träumer, Duroc, in berlei Dingen, obschon man dir's nicht ansieht. Das steckt an. Auch der Davout — sonst solch ein nüchterner, solider Kopf — liegt mir seit Jahressfrist mit Rapporten in den Ohren über die drohende Stimmung in Deutschland. Ich mußt' ihn ernstlich vermahnen lassen, daß er

mich meine Zeit mit solchen Poesien vergeuden läßt! Chimären, Ideologie! . . . Was Papa Massena betrifft . . unter uns, ein Schuft, aber hat militärische Begabung, vor der man niederknieen muß. Heut bin ich unbesorgt um Aspern . . der wird's besorgen! Der sieht klar!"

"Mit einem Auge!" ergänzte Duroc boshaft. "Seinen Bor= teil sah er ja immer . . . auch als Einäugiger!"

Napoleon lächelte flüchtig bei dieser Anspielung auf den bestannten Jagdunfall. "Ach, ihr Chrlichkeitshelden, du und Bessières! Das persönliche Interesse, darin liegt alles. Giebt's doch noch Dummköpse, die ans Phantom der "Freiheit" glauben!"

"Das thaten wir auch in unserer Jugend," murmelte Duroc.

"Dann haben wir uns unsere Beweggründe nicht klar gemacht. Interessen, davon wird die Welt regiert. Freiheit — welch ein Wort! Bei unsern Sitten und Sitelkeiten! Gleichheit — das ist schon was andres, die geb' ich euch, bei mir kann jeder Marsichall werden und die edle Geburt erwirdt man sich auf dem Schlachtfeld."

"Hab' noch nicht erlebt," wandte jener ironisch ein, "daß ein Gemeiner sich je den bewußten Marschallsstab aus dem Tornister holte!"

"Marschallsstäbe wachsen nicht wie Pilze aus jedem Gewitterregen . . . Epaulette holt er sich aber im Augelregen und das
genügt. Der alte Abel — bah! Ich öffne ihm meine Heere, da
bleibt er aus — ich öffne ihm meine Borzimmer, da strömt er
herein. Kämmerlinge — zu nichts sonst brauchbar! In unserm
ganzen Heere hier ist außer Lasalle nicht einer vom hohen Abel —
nun sieh dir drüben die Grasen und Fürsten an, was die zusammenkommandieren! Warum soll der weiland Landstreicher und Schmuggler
Andreas Massen es nicht auch dis zum Fürsten bringen?
Denkt nur an seinen Borteil? Eh, das billige ich! Daran halt'
ich ihn sest! Den hab' ich in Numero Sicher!"

"Die Ruhmsucht von Lannes ist mir lieber."

"Den hoff' ich noch als "Fürsten von Efling' zu grüßen . . Menschen wollen verbraucht werden, wie sie eben sind!" — —

Das Fußvolk ging nun in Stellung. Grenadiere untersichieden sich nur durch rote Kragen und Aufschläge, Pompons und Tschakofedern, statt der gelben der Voltigeurs. Doch trugen statt sonstiger weißer Hosen und Gamaschen die Tirailleure vom Po und Schüßen von Korsika die veilchenfarbene Tracht der blaus

hofigen Leichten Infanterie mit grünen gelbumränderten Evauletts. gelbem Tichakobehang und schwarzen Gamaschen. Richt wie die Biemontesische Legion kaffeebraun mit blauen Aufschlägen und grunroten Epauletts, eine mahre Farbenftala von Geschmacklofigkeit. Die kapuzinerbraune Portugiefische Legion komplettierte erft später dies buntscheckige Korps. Biolette Allprier mit frapproten Borftoken oder hellblau weißverschnürte Kroatische Husaren mit gemofarbenen Aragen und eisengrauen Reithosen oder rote silbergallonnierte Banduren in Schnürschuhen und Weißmanteln fah man ebensowenig wie spinatgrune Belgische Chasseurs, grungelbe Piemontesische Dragoner, gelbblaue Beichselpolen, scharlachrote Schweizer, zinnoberrote Ehrengarde von Turin. Amsterdamer mit Rosa = Aufichlägen. weiße Spanier mit grunem ober himmelblauem Besat, Siebeninfel-Aufgebot Benedig = Dalmatien = Jonien. Weike Westfalen. Fremd= regiment Fjenburg blauweißgelb, Irländer grünrotgelb, Hannoversche Legion — Reiter grün mit goldgelbem Bandelier, Fußgänger rot mit weißen Kangichnüren — fochten in Spanien. Vielsprachiger Mischmasch der Unterworfenen ward also im Aspernheer nicht bemerfbar. Nur lackierte Lederhelme der Badenier und Heffendarmftädter fielen auf, deren Artillerie wollene Bollraupen quer um den kammlosen Rundhelm herum bevorzugte.

Als Brigadegeneral Coehorn, selbst ein Korse, an den Korsisschen Schützen entlang sprengte, die als Borhut das Grenadiersforps mit einem Tirailleurschleier umgaben, rief er ihnen zu: "Heut zeigt, daß ihr Bettern des Kaisers seid!" Ein donnerndes "Evviva Napoleone" bewies, daß die Korsen alle Bettern sind und auch einen Weltkaiser nur bevetternd duzen. "Wacht eurer Berwandtschaft Ehre!"

Nun sah man auch fornblumenblaue Röcke mit dito Westen und Klappen, roten Schößen und roter Tschakogarnierung der Fußartillerie, wovon dunkelblaue Dolman-Jacken mit scharlachener gelbbeknöpfter Brustverschnürung und langem rotem Federstutz der säbelbewaffneten reitenden Artillerie abstachen. Am Brückenkopf lagern bärenmüßige rotbesiederte Fußkanoniere der Alten Garde in strengschlichtem Dunkelblau bis zum Knie, mit gepudertem Haarbeutel und massiven Goldohreringen. Dahinter ihre Trainsahrer in mattgrauem eisensarbenem Spenser mit scharsblauem Brustaufschlag, blaue Schöße mit eisengrautuchenen Granaten verziert, gelbledernem Beinkleid und rotgerändertem

Tschako, und die famosen Reitkanoniere in kleidsamer Husarentracht: dunkelblauer Attila mit Pelz und roter Verbrämung, Pelzmütze mit rotem Kolpack.

Batterien vom 1. reitenden Artillerieregiment unter Oberst Balthus — "Friedland" auf der Standarte — famen erst bei Wagram zur Verwendung, wohl aber bei Eßling je eine vom 2. und 3. reitenden Artillerieregiment — "Warengo" —, mährend das verschwisterte 2. Fußartillerieregiment beim Vice-tönig Eugen donnerte und ebenso das 4. Dagegen zeichneten sich die Fußbatterien vom 5. heute aus ("Beißendurg" 1793) und eine Batterie vom 6. reitenden ("Hohenlinden" "Jena"). Das 7. Regiment, ein uraltes Stammzcorps der Republik ("Jemappes"!), stand bei Davout. Dagegen war eine Batterie vom 8. anwesend, deren Chef Ferry soeben bei Eggmühl auf Vorschlag Warschall Lesebres die Ehrenlegion erhielt.

Corps Lannes brachte 51 Gefcute. Sobald die reitende Batterie Doumercs eintraf, verfügte man daber inkl. Garbe über rund 150 Stud, noch nicht die Sälfte der öfterreichischen Geschützahl. Deren 15000 Reitern hatte man, falls man den großen Reiterverluft vorigen Tages als ungescheben betrachten könnte, 10000 entgegenzustellen gehabt, und in gleicher Beife 81000 öfterreichischen Infanteriften 53 000 napoleonische. Denn zu 23 000 Maffenas brachte Lannes bochftens 22 500 Mann Infanterie, infofern St. Silaire, bisber am meiften unter allen Divisionen in ben Regensburgichlachten mitgenommen, fogar noch zulet an der Schwarzen Lake eine Kompagnie vom 72. und drei vom 105. Regiment vollständig verlor, baber bochftens 9000 Mann ftart mar. Dudinots erfte Division Claparebe und Brigade Coeborn der zweiten Division Tharreau liegen bei Ebelsberg ein paar taufend Tote und Bermundete auf bem Plate, dazu noch eine Menge Gefangener, konnten baber nicht viel mehr als 10000 zählen. Die sogenannte "Reservedivision" Demont endlich, aus lauter "vierten" Bataillonen zusammengestellt und noch nicht 5000 Mann Sollftarte erreichend, litt gleichfalls bei Eggmühl und durch Marfchftrapagen, so daß sie schwerlich mehr als 3500 Gewehre ergab. Hierzu dann noch die Barbe. Run hatte freilich bas t. f. Beer zweifellos geftern weit arger gelitten, als ber Berteibiger, aber bas Kräfteverhältnis blieb immer noch ein trauriges für Napoleon, wenn — er eben nicht Napoleon gewesen wäre. Bahrscheinlich noch 57000 Mann gegen 87000 ftart, geftrigen Berluft beiberfeits abgerechnet, hielt er fich fogar zur Offensive für ftart genug. Und in ber That besaß er ja 32 000 Mann frische Reserven, indes der Erzherzog eigentlich nur die 9000 Grena= diere bei Breitenlee völlig intakt hatte. Alle Rolonnen waren mehr oder minder engagiert worben, die meisten gang frischen Kräfte besagen wohl noch die II. und V. Kolonne; immerhin ift's ein Unterschied, ob man Teile taktischer Einheiten noch unverbraucht behielt oder ob man die ganzen taktischen Gin= heiten noch völlig unversehrt ausspielen darf, wie hier Corps Lannes. Da außerbem ber felbst vorgerittene Lafalle ausbrudlich melbete, die unmögliche Aufstellung der Mittelfolonne dauere fort, fo daß die beiden inneren Flanken ber III. und IV. Kolonne nach wie vor in der Luft hingen, so lud dies von selber zu einem Centrumftoge ein, den überhaupt des Raifers Taktik bevorzugte. Die enge Aufeinanderpackung der öfterreichischen Rechten unterband ihr nicht nur die eigene Raumentwickung, sondern bot für Geschütz- und Gewehrseuer bei flankierendem Borgehen von Südost nach Nordwest ein nicht zu sehlendes Ziel. Endlich rechnete ja Napoleon auch mit Bestimmtheit auf Anlangen Davouts mit mindestens zwei starken Divisionen spätestens mittags, und die Chancen lagen derart, daß bis Mittag das k. k. heer reif zur Niederlage und diese dann durch Davouts Mitwirken entschieden sein würde. Bei solcher Aussicht wäre auch wenig angebracht gewesen, den armen Truppen nicht die verdiente Ruse zu gönnen und die ohnehin zu kurze Nacht mit Schanzarbeiten zu vergeuden, die man bei eigener Offensive doch gar nicht bedurste. Der Einschnürung Massens in Aspern kam man gleichsalls am besten durch Offensive zuvor.

## ·XI

Der Kaiser zog mit großem Gesolge zur Schlacht aus. Eine himmelblaue Wolke von Ordonnanzoffizieren stäubte hinter ihm her. Das Große Hauptquartier hatte sich über Nacht in seinen wesentlichsten Bestandteilen zusammengefunden.

Er ritt heut einen persischen Schimmel, dessen goldstrozende rote Schabracke und glizernde Behänge merkwürdig von der berechneten Einsachheit des schmucklosen Reiters abstachen. Den historischen grauen Überrock hatte er abgeworsen, weil der Tag heiß zu werden versprach. Er unterhielt sich halblaut mit seinem unterthänigsten Leibstlaven, dem Generaladjutanten Savarh, "Herzog von Novigo" betitelt, dessen militärische Tüchtigkeit (er führte 1807 während Unpäßlichkeit Lannes' dessen Sorps mit Ersolg) die Geschichte über seinen Polizeischurkereien vergessen hat.

Neben dem Großmarschall des Palastes ritt Generaladjutant Rapp, während Generaladjutant Mouton sich bei seinen Gardestüsslieren aushielt. Sein offenes fühnes Gesicht mit kleinem Husarenschnurrbärtchen trug den Ehrenschmuck des Soldaten: tiese Narben. Brachte er es doch bis Ende seiner Lausbahn auf ungefähr vierzig "Verwundungen" im Dienstetat! Dort stand auch in der Konzbuitenliste rotangestrichen der Name Austerlitz, wo Rapp an Stelle des soeben gesallenen General Morlan das Kommando der reitensden Gardesäger übernahm und mit ihnen samt der Mameluckenschwadron entscheidend eingriff. Die russische Reitergarde, siegreich das vierte Linienregiment umreitend, hieb er derartig zusammen, daß von der Chevaliergarde des Zaren nur wenige entsamen, deren Chef Fürst Repnin er mit eigener Hand gefangen einbrachte. Ihn

jelbst aber mußten dann wieder die Grenadiere-zu-Pferd aus Fürst Liechtensteins Österreichern heraushauen. — Man bemerkte ferner den Oberstallmeister Sr. Majestät, Divisionsgeneral Durosnel, der tüchtig dei Jena und Eylau die Corpstavallerie Augereaus und noch jüngst bei den Ebelsberg-Manövern interimistisch eine Reiterbrigade leitete. Unbedeutend erschien hingegen der ihm zunächst gesellte "Stallmeister der Kaiserin", Brigadegeneral Fouler. "Großstallmeister" Caulaincourt, Herzog v. Vicenza, war in diplomatischer Mission beurlaubt, dessen Titel später Nansouty teilte. Auch sehlte der "Meister der Kaiserlichen Garderoben" mit dem historischen Familien=namen Graf Turenne, weil er ein sogenanntes "Marschregiment" (Ersaymannschaft) Piemontesischer Kürassiere für Division Espagne über Steiermark heransührte. Mit Berthier besprach sich soeben lebhaft der Kommandant=en=Chef des Geniewesens, General Bertrand.

Vor der Leibwache des Kaisers sah man heut den Unterchef der Gardekavallerie, General Walther. Die Mameluckenschwadron der afrikanischen Wüstensöhne, die ihrem Sultan Bunaberdi durch ganz Europa folgten, nahm sich stattlich aus in ihren roten Sacken und Turbans, grünem Burnus und scharlachenen Muselmann= Wenn diese blutgierigen Panther unter bestialischem Geheul ihre frummen Damascener und Jatagans schwangen, bann rollten sicher hundert Köpfe in den Sand. Navoleon hatte seine liebe Not mit ihnen, daß sie nicht wie bei Austerlitz ihm Bündel abgeschnittener Häupter als zartes Angebinde verehrten. Einen Meister in diesem sinnigen Brauch, den riesigen Mustapha, der bei Austerlitz beinah den Großfürsten Konstantin skalpiert hätte, vermißten sie heut schmerzlich in ihrer Mitte, da eines Madriders Dolchstoß jüngst seinem Totschlägerleben ein Ende machte. blieb aber Ruftan springlebendig, der treue Leibmameluck Gr. Majeftat. — Außer ben Guiden, in späterer Zeit auch "Chrengarde" genannt, fielen noch die Elitegendarmen auf, hohe Gestalten auf massigen Vecherongäulen, nach Bärenmütze und Tracht den Grena= dieren=zu=Pferd gleichend, jedoch mit weißem Federbusch statt rotem, roten Brustrabatten statt weißen, weißen Epauletts und Schabracken= einfaffungen statt gelben.

Der Guiden-Stabstrompeter blies den Refrain der Worgenreveille. Das purpurne goldumfranzte Seidentuch, das vierectig an seinem Instrument herunterhing, blähte sich leicht, indes, von den Atemzügen bes fräftig Blasenden bewegt, die grüne Säbeltasche mit dem goldenen N darauf an die rote goldgestickte Schabracke anschlug. Hier sehlte nur noch der Pauker der polnischen Lanciers, ganz in Karmoisinseide gekleidet mit rosaroter Tschapka und rosaroter Pauke mit vergoldeten Reisen und Ableremblemen, das Pferd so mit roten Troddeln und Federzieraten behangen, daß es den Neid Murats erregen konnte.

Dieser parsümierte Seiltänzerkönig, als Reiterführer unschätzbar, tummelte ja heut nicht seinen Rappen mit dem Tigersell vor der französischen Kavallerie, die er von Abukir dis Eylau den Sieg erreiten lehrte. Mochte in dem weißen goldstrotzenden Frack oder grünen polnischen Samtkastan mit Pelzbesat, Gold dis auf die roten Korduanstiesel herunter, auch ein Geck und unter dem phanstastischen aztekenhasten Federhut ein überspannter Hohlkopf stecken, sein Damascener wieß noch immer die Bahn der Ehre. Doch die höheren Reitersührer, die hier vorn auf dem Deichdamm hielten und die Köpse zusammenstreckten, waren seine würdigen Schüler.

"Die Nacht verstrich ja ganz still ohne Alarmierung," wandte Nansouth sich verbindlich an Lasalle. "Man schläft immer ruhig unter Ihrem Schutz, was wir "Schweren" Ihnen nie vergessen werden. Aber was seh" ich? Sie haben so was Betrübtes im Blick!" spöttelte er nach seiner bekannten Gewohnheit. "Sollten Sie zufällig wieder Schulden haben?"

"Ach nein! die hat Se. Majestät wieder bezahlt . . . zum zehnten Mal. Gine Lappalie!"

"Weiß schon, 200000 Francs, Ihre gewöhnliche Taxe. Nicht wahr, das ist ein System? Sie lassen's immer so hoch anlausen — bis hierher und nicht weiter! Und dann spricht der Kaiser sein Machtwort."

"Er spricht und spendet!" rief Lasalle enthusiastisch. "Nur mein Schnurrbart leidet darunter . . . den zieht er dann etwas stärker an den Enden . . . bah, die kleine Züchtigung läßt man sich gefallen! Se. Majestät haben das goldenste aller Herzen!"

"An Gold läßt er's nicht fehlen!" machte Nansouth mit seiner gravitätischen Ironie. "Ists denn wahr, daß er Sie das letzte Wal ansuhr: "Was haben Sie mit den 200000 angefangen, die ich Ihnen neulich schenkte?" und Sie würdevoll Auskunft ersteilten —"

"Mit der Hälfte hab' ich meinen Schneider bezahlt, die andere Hälfte hab' ich verspielt!" lachte Lasalle, wie ein verzogenes Kind. "Ah, da hab' ich dich!" Er hatte in der Satteltasche am Pistolenshalfter gesucht und zog ein Cognacstäschen hervor. "Gott sei Dank!" Er reichte nach einem derben Trunk die Pulle weiter: Lasalle teilte grundsätlich alles mit allen — die Gesahren und alles, was er hatte. "Da, ein Schluck auf den Schreck! Nansouth, haben Sie Schulden? Danken Sie Gott! Nehmen Sie sich den Onkel Massena zum Muster ... der alte Wucherer interessiert sich auch für Schulden ... anderer Leute ... zehn Prozent Zinsen, nie ohne dieses! Trinkt, Kinder! Herr v. Nansouth sind wohl zu zartbesaitet? Solch ein vornehmer Herr von der Schweren Kavallerie!"

Nansouth lächelte boshaft, indem er die Flasche ansetzte. "Ihre Miene strahlt schon ganz verklärt, Ihr Trübsinn heitert sich auf. Jetzt kenn' ich den Zauber Ihrer steten Selbstverjüngung . . . die kleine Flasche enthält offenbar ein Lebenselizir!"

"Nun machen Sie auch noch faule Wige! Ich sag' Ihnen, die Flasche, wenn die mal zerbricht . . . ich hab' so meinen Abersglauben . . . dann stößt mir was zu, dann gehts mit mir zu Ende!"

(Ach, er ahnte nicht, wie nahe die Stunde, wo dies wirklich zutraf ... es giebt solch unerklärliche Borahnungen ... und er ausrief: "Berfluchter Tag! Heut fall' ich!" Und der brave Marulaz, dessen Dienstetat bisher "17 Verwundungen 25 Pferde unterm Leib getötet" verzeichnete, auch er ahnte nicht den gleichen Wagramtag, wo ihn die neunzehnte Bunde für immer zum Krüppel machte!).

Ein Abjutant bes Reitermarschalls überbrachte soeben die Ordre: "Es wird nur demonstriert, bis der Infanterieangriff wirkt." Nansouth brummte etwas Unverständliches, Lasalle er-widerte trocken: "Bird gemacht. Das weiß ich alles schon selber. — Monseigneur möge mich doch mit guten Ratschlägen verschonen", sügte er halblaut hinzu, worüber der mokante Kürassiergeneral sich belustigte. Beide hochmütigen Reitersührer übersahen ihren "Chef" ja weit, und Nansouth socht in sührender Stelle unter Moreau, als Bessiers noch als "Guide" scherwenzelte. —

Lannes hatte sich zur Eflinger Ziegelei begeben, wo wie ein langer Kometenschweif das glänzende Kaisergefolge sich hinringelte.

"Berlassen Sie sich ganz auf mich! Ich habe mich verpflichtet, den Feind zu durchbrechen, und Lannes hält, was er verspricht." "Wie wirst du's anstellen? Hast du genügend rekognosziert."

"Bollfommen. Werde zuerst Dudinots Artillerie in vollem Trab ganz nahe vorgehen lassen, womöglich ohne Munitionsstaffel, um die Schnelligkeit zu erhöhen. Dies wird des Feindes Aufsmerksamkeit abziehen, er wird sich nach seiner Mitte zu massieren. Da formieren sich rechts von ihm die Batterien von St. Hilaire und Boudet und bestreichen diese Mittenmasse in der Flanke. St. Hilaires Infanterie folgt auf dem Fuße, Dudinot rückt von vorne nach . . . Dann gleichzeitige Generalsalven von allen Seiten, ehe der Feind noch zur Besinnung kam."

Navoleon nahm beiter Lannes' Ropf in beide Hände: "Ich bin zufrieden mit dir, famoser Batailleur! Als Korporal fand ich dich ich habe einen großen General aus dir gemacht. Nur zu! ich sehe ichon, du wirst heut aut wirtschaften!" . . . Das staffelförmige Manöver, en échelon von links her mit Vornehmen der rechten Schulter, vollzog sich wie auf dem Ererzierplat. Der Raifer folgte mit hoffender Seele diesem brillanten Borruden, so lange fein Kernglas durch Staub und Bulverdampf die Evolutionen unter= scheiden konnte. "Wenn Lannes mir fiele", bachte er, "wer konnte ihn mir ersegen! Niemand. Und doch . . . alles ist Broblem im Leben, erst durchs Befannte kommt man zum Unbekannten. bürgt dafür, daß nicht Talente im Verborgenen schlummern, die meine Marschälle weit überragen! Vielleicht hat Massena Recht und dieser kleine St. Croix, den er ewig anpreist, ware fähig, hunderttausend Mann zu kommandieren. Doch wie viele trifft der Blit auf ihrem Bege, ehe fie reifen! Stoff genug, um hundert Marschälle zu machen! Und der Stoff, aus dem ich meine Marichälle mache, war nicht mal immer der taualichite!"

Indem sein Auge jetzt über das farbenschillernde Schauspiel seiner in taktmäßigen Windungen vorrückenden Truppen schweifte, berauschte er sich wie gewöhnlich an diesem Anblick, der seine Feldsherrnphantasie entzündete. Die Regimentskapellen der Alten Garde, den stattlichen gallonierten Tambourmajor mit Dreimaster und Taktstock vor der Front, spielten das Kasernenlied, dessen Refrain die schnauzbärtigen Brummbären (vieux grognards) mitzusingen sich nicht nehmen ließen:

## "Wir werden ihn sehen, Napoleon, Den Besieger aller Nationen."

Der Eroberer geriet in heiterste Stimmung, siegesgewiß. "Wird heut ein schöner Tag!" rief er Bessières zu, als dieser an der Spize seiner Geschwader vorüberzog.

"Hoffen wir's, Sire, unberufen!" gab dieser zurück. "Schade, daß uns so viele gute Kameraden sehlen!" Man vermißte ja die grünen Gardedragoner mit dem Roßschweisbelm unter ihrem Oberst Letort, das Groß der strammen Grenadiere-zu-Pferd und Kaiser-jäger, sowie die Polnischen Chevauxlegers mit rosaroten Hosen und Rabatten, die damals noch keine Lanzen mit lustigen rotweißen Fähnlein sührten, sich aber unter ihrem Oberst Krasinski im vorigen Herbst so wundervoll bei Erstürmung der Paßhöhe Somosierra benommen hatten. Man vermißte die Kürassierdivision St. Sulpice und vor allem die berühmte Karabinierdrigade Bordesoulle in Messinghelm mit roter Kaupe, gelbem Küraß, weißer Unisorm. roten Epauletts, blauem Kragen und blauer Schadracke. Wo ihrer Helme messingene Sturmketten klirrten, wie bei Eggmühl im ersten Treffen der Nansouth-Attacke, da klang's wie ein Liedeslied der Gloire.

Bessiers hatte sich in große Galaunisorm geworsen, wie solches im napoleonischen Heere bei Parade und Schlacht als den Festztagen des Soldaten üblich. Er verband in seiner Kleidung den Kavalleristen und Marschall, indem er einen altmodischen Kavalleriesfrack mit breitem geschlossenem rotem Brustausschlag und einsachem steisem Kragen, dabei aber die schweren goldenen Marschallsepausletten und Behänge nebst Band und Stern seiner zahlreichen Orden trug. Mochte seine Intelligenz wie immer beschaffen sein, es war unmöglich, kühner zu sein als er. Besaß er auch nicht in höherem Grade die Kunst, Attacken großen Stils auszusühren, so bewährte er doch stets eine gewisse besonnene Wuchtigkeit an der Spize schwadronen.

Auch Lassalle zog lustig in die Schlacht, des absoluten Zutrauens seiner zahlreichen leichten Regimenter sicher. Der wußte ja so gut wie keiner den Mannschaften und selbst den Pferden das "heilige Feuer", den elektrischen Funken mitzuteilen. Wenn er sein En avant wie einen Trompetenstoß hell in die Lüste schmetterte, machte seinen Stimme die Zagsten unerschrocken. Napoleon unterhielt sich soeben mit dem Brigadegeneral Sduard Colbert, dessen zwei Regimenter — sein drittes befand sich zu Etappenzwecken beim Generaladjutanten Lauriston in Steiersmark detachiert — neben dem Standort des Kaisers aufritten, über dessen neulich in Spanien, unter Soult und Neh bei Verfolgung der englischen Armee, gefallenen Bruder Auguste. "Er war einer unser ausgezeichnetsten Offiziere, ich werde sein Andenken stets in Ehren halten. Sie wissen, junger Freund, ich hatte stets ein Auge auf die Familie Colbert, die drei tüchtigen Brüder. Auch Ihr andere Bruder Alsons hat eine Zukunst."

Colbert dankte verlegen, denn felbst die Huld des Raisers bedrückte die nicht an seine Nähe gewöhnten. Wie der wilde Hune Bandamme, der sich nicht vor Gott noch Teufel fürchtete, gestand: "Ich friege Nervenzittern, steh ich vor diesem kleinen Teufelskerl. Er kann mich durch ein Nadelöhr jagen!" Der starre lange Blick, den er auf Unbekanntere zu heften liebte und der ihnen gleichsam das Herz aus der Brust zu schneiden, in ihrem Innern das Unterste zu oberst umzukehren schien, drängte dem im Bann Befangenen in eine kurze Minute eine volle Ewigkeit zusammen. Man gehörte ihm dann als Sklave, hypnotifiert. Dies traf jedoch nicht auf seine nähere Umgebung, sozusagen seine Hausfreunde zu, die den Königstiger als gemütlichen Hauskater kannten und daher recht ungeniert mit ihm verkehrten. So unterfing sich denn auch Rapp. aus dem Stab vorzureiten und Hand am Hut zu bitten: "Würden Majestät heut geruhen, mit einem Auftrag mich der Kavallerie zu überweisen?"

"Ach so, Austerlitzscherze! Der Appetit kommt beim Essen!" versetzte Napoleon lachend. "Geht nicht, mein Lieber, ich brauche Sie an meiner Seite. Berwendung sindet sich wohl schon, daß Sie nicht zu kurz kommen. — Abtreten!" Komisch schwollend zog sich Rapp zurück, mit der guten Laune eines Günstlings, der sich auch Ungezogenheiten erlauben darf, und raunte Duroc vertraulich ins Ohr: "Er ist heut sehr gnädig. Das verheißt dem Feind nichts Gutes."

Die Heiterkeit des Kaisers teilte sich bald wie ein Lauffeuer der Armee mit, die Chancen mußten gut stehen, wenn er so freundslich aussah. Er ritt selbst mit vor und bezeichnete mit dem aussgestrecktem Finger den Punkt, wo er den Stoß zwischen der III.

und IV. Kolonne angesetzt wissen wollte. Lannes blieb noch neben ihm, die Staffeln St. Hilaires überblickend, die soeben festen Kußes antraten.

Als ob er ahne, daß er vielleicht zum letzten Mal mit seinem Lieblingsmarschall plaudern werde, ergoß der Empereur sich in Feldzugs-Erinnerungen und gemütliche Erörterungen.

"Das Schloß Dürnstein... weißt du noch? an der Donau, auf dem Weg nach St. Pölten, die schöne Ruine? das Gefängnis von Richard Löwenherz, dem Engländer. Tapfrer wie du war er gewiß nicht, mein braver Lannes... denn das ginge über menscheliche Möglichkeit... aber dein Löwenherz ist gut, seins war schlecht wie ein Tigerherz, man kennt saubre Geschichten von diesem grausamen Insulaner. Nun, wir beide fochten ja in Sprien und dem heiligen Land wie er... obschon wir nicht nach dem Anblick Jerusalems dürsteten..."

"Durchaus nicht," lachte Lannes bazwischen, "dieser Ort lag nicht auf unsrer Operationslinie!" (Womit er die berühmte Ant= wort Bonapartes auf die Frage, ob er nicht die heilige Stadt besuchen werde, einsach citierte.)

"Siehst du, mein Alter, vor St. Jean d'Acre haben wir uns blutige Köpse geholt, er hat's erstürmt . . . aber wir tauschen weder mit seinen Großthaten, noch mit seinem Zeitalter, das uns alberne Dichterlinge so versührerisch malen. Ein Herzog Leopold v. Österreich nahm ihn gefangen wie ein Wegelagerer und verkaufte ihn dann an den deutschen Kaiser Heinrich wie ein Judas. Da sieh unsre fortgeschrittene Civilisation! Du hast Raiser und Könige in meiner Macht gesehen, ich verlangte von ihnen kein Lösegeld . . . nur ein paar Landstriche. Und dieser Rachfolger der Leopolde und Heinriche, der mir so verräterisch in den Kücken siel und die Freundschaft fündigte, dieser Kaiser von Österreich, den ich schon halb und halb in der hohlen Hand balanciere . . . was wird dem Männlein viel geschehen? Nichts Schlimmeres als nach Austerlig! Ich werde seine Grenzen etwas verkleinern, um das Große Reich nach Osten besser abzurunden . . . das ist alles!"

Und mit eigentümlichem Tone, aus Spott und Ernst gemischt, wandte er sich zum Ortsgeistlichen von Epling, der soeben wegen einiger Lokaleinzelheiten des Geländes redestehen mußte: "Sie sind entlassen, Herr Bfarrer. Beten Sie für Ihr Baterland, in einer Stunde liegt es zu meinen Füßen. Wenn Sie zurückkehren, bin ich Herr von Österreich."

Er schien heut ganz der hochmütige Weltbezwinger, der monatlich so und so viel Menschen ausgiebt und auf das Leben von Willionen speit, wenn er diese Menschenziffern für seine Schöpfung nötig hält.

## XII

Eine feierlich schreckhafte Stille waltete noch in der Mitte der Schlachtordnung, wo die Entscheidung fallen sollte, die Stille vor Losdruch elementarer Kräfte. Nichts war hörbar als das entsfernte Geprassel der Dorfgesechte, die wie ein fressender Brand bald herunterknisterten, bald wieder auflodernd um sich griffen. Ihr rötliches Licht färbte den Pulverdampf des ganzen Schlachtfeldes, der allmählich in die Höhe stieg.

"Befehl von Kaiserlicher Hoheit: Höchstderselbe wünscht, daß Ihre Artillerie aus der Vorderlinie in Reservestellung zurückgeht", erteilte ein Abjutant die Weisung an Oberst Smola, der schweren Herzens gehorchte, obschon er gern aus näherer Entsernung Versheerungen angerichtet hätte. Doch wütendes Verseuern von Munition gegen Dorf Aspern in den vorhergehenden Frühstunden griff bereits seinen Vorrat an und außerdem drohte wohl wieder, was er von seinem Standpunkt aus nicht beurteilen konnte, eine riesige Reiterattacke.

In der That schlossen soeden die drei Tressen Bessières' nach vorne auf, wobei diesmal Lasale und St. Germain die erste, Marulaz und Espagne — jest vom General Arrighy besehligt — die zweite, später Colbert und Doumerc nebst den 500 Pserden der kaiserlichen Leibwache die dritte Stassel bildeten. Im Ganzen doch nur 36 leichte, 34 schwere Schwadronen. Nach den Berlusten vorigen Tages mochten so immer noch über 8000 Pserde beisammen sein. Auf dem schwalen Kaume zwischen den Dörsern schen es dem beobachtenden Auge des Fürsten Hohenzollern, der mit seinem Stade zur Erkundung etwas vorgeritten war, als ob hier eine unübersehdare Tiese hintereinander ausgestapelt sei. Es wäre also ungerecht, den Irrtum zu belächeln, daß man den Eindruck gewann, die gesamte Reiterei der Großen Armee, die man auf 19000 Pserde schäpte, stehe hier versammelt. Konnte man doch unmöglich vom Obserdatorium des Bisamberges aus sessssellen, wiedel Wassen bei Nacht von Wien herangezogen seien.

"Reiten Sie zu Hoheit", gab Hohenzollern den Auftrag, "ich bitte um Unterstützung durch den Fürsten Liechtenstein! Die ganze

Kavallerie Napoleons reitet gegen mich an. Setzen Sie jedoch hinzu, daß Höchstderselbe auf meine Infanterie Vertrauen setzen möge . . . nach gestern haben wir alle Ursach' dazu."

Den österreichischen Offizieren schlug das Herz, man hörte es wortwörtlich an die Rippen hämmern, als fie hochgemut aus den Gliedern vortraten und die vorderen Bande ihrer vierecfigen Bataillonsmaffen umgaben, der Wichtigkeit eingebenk, daß man den Feuerstrom bis auf nahe Distanz zurüchalte. "Aufs Kommando hören! Daß keiner's Gewehr vorher abfeuert!" mahnten fie ihre Leute in der allgemeinen Totenstille, die längs der ganzen gebogenen Krümmung der Centralmassierung herrschte. feindlichen Reiterscharen rührten sich nicht, kamen nicht angesprengt, sondern hielten beobachtend mitten auf der Klur. Diese Entfal= tung friegerischer Bracht erfüllte das Gemüt der erwartungsvollen Buschauer mit staunendem Ergötzen, unbeschreiblich herrlich wirkte dieser außerordentliche Augenschmaus von blendendem Farbenspiel bunter Trachten, Gold, Silber, Messing, Gisen und regimenterweis einheitlich zusammengestellten Rennern, seien es Rappen, Füchse oder Apfelschimmel. Und zu Häupten wehten die Banner, über welche die Morgensonne energisch abgetonte Reflexe ergoß.

Bessières wartete auf das Ausreisen der Lannes'schen Evoslution mit Staffeln, was vorerst nur von Kolonne Dedovich wahrgenommen werden konnte. Endlich kam Labedopère in vollem Lauf herüber: "Wir sind sertig. Der Duc de Montebello bessiehlt Ew. Excellenz anzureiten." Bessières preßte die Lippen zussammen, immer noch in verdissenem Ürger über seine notgedrungene Unterordnung, und kommandierte: "Eskadrons in Belotons! — Schritt!" Nebeneinander auf 1200 Schritt Front, mit 80 Schritt Distanz allmählich auseinandergezogen, "Eskadrons en bataille", gingen diese 16 Borderschwadronen allmählich in Trab über, dis auf 200 Schritt vom Feind. Dann "Au grand trot! — Sabre á main! — Triple galop!" solgten sich die Signale und nun war man mitten drin.

Den schmetternden Trompeten dicht vorm Zusammenstoß antwortete ein Höllenseuer längs der ganzen Linie und Hunderte stürzten, teils selbst verwundet, teils abgeworfen vom getroffenen Pferde, dem Gegner zu Füßen dicht vor der Infanteriefront. Aber troß des anhaltenden Gewehrseuers über Kreuz drangen die Reisigen

durch die Intervallen durch, und während die sich bäumenden und auf den Hinterfüßen drehenden Pferde der getroffenen Vorderglieber allerdings öfters auch die Hinterglieder zum Halten zwangen, war auch das in zahllosen Kreisen umwirbelte Fußvolk nicht im= stande, porwärts zu dringen, und drängte sich unwillfürlich noch enger zusammen. Denn diese immer furchtbare Kavallerie, obschon in ziemliche Verwirrung geraten, schwärmte mit verblüffender Berwegenheit schon durch die zweite Infanterielinie umber, brauchte Säbel und Karabiner von allen Seiten und ließ durch unaufhörliche Beläftigung kaum Frift, die Gewehre wieder zu laden. Andes aber die bedrohten Bataillonsmassen sich ledialich zum Empfang der Reiterei in Bereitschaft setzen, ihre eigenen Corps= favallerieen durch die hinteren Treffen vorzubrechen suchten und alles sich zusammenballte, flogen bereits französische Kartätschen in biefe willfommenen Zielscheiben hinein. Indem die Reiterei Sobenzollerns Fußvolf nötigte, sich in strenger Ordnung mit geladenen Gewehren eng beisammen zu halten, benutte ihre reitende Artillerie den günstigen Augenblick, um hinterdreinfahrend auf nächste Ent= fernung zu schießen. Und auch Dudinots Artillerie wagte jest, auf 20 Schritt vor ihren Tirailleuren abzuprogen.

"Richt' euch! Rechte Schulter vor! In Kompagniekolonne "par division" mit Halbrechts! — Nein, das geht nun und nimmermehr! Halt!" Die gräulichen Kasernentisteler Dudinot und Claparède suchten mit Schimpsen und Drohen mitten im Anrücken des "Alignement" (Richtung) zu verbessern, und der Halt-Ruf lief die ganze Linie herunter. Da aber St. Hilaire in flottem Tempo ausgriff und schon fast den Zielpunkt berührte, schrie Dudinot: "Hol euch alle der Teusel! Also vorwärts! Lausschritt! Geh's wie's geh'!" und seine Boltigeurkompagnieen machten so lange Beine, griffen so beherzt nach vorne aus, daß fast damit zusammensiel das Kommando: "Fällt das Bajonett!"

Das Schickfal bes Corps Hohenzollern konnte kaum zweisels haft sein. Während ein Teil der Artillerie die Pferde absträngte und das Weite suchte, die Reiterei Lichtensteins sich aber auf Lasalle warf, ertönte schon im Westen das scharse Signal: "Marsch marsch! Eskadrons zur Linken!" und Marulaz, bisher zurückgehalten, flog wie ein Pfeil an ihrer rechten Flanke vorbei. "Halb um kehrt! (Demi-tour) Chargiert!" hörte man Lasalles schmetternde Stimme,

dessen weichende Regimenter sofort wieder kehrt machten und in atemlosem Jagen zugleich mit der zersprengten österreichischen Reiterbrigade Wartensleben durch Corps Bellegarde hindurchpreschten. Marulaz selber griff nun die Infanterie an, wobei er in Elfässer Mundart ein Viereck anschrie: "In wenig Augenblicken seid ihr vernichtet, legt die Waffen nieder!" Wohl hielten die tapfern Offiziere der Brigade Mayer ihre Leute ab, früher als auf 12 Schritt zu feuern, und alle vordersten Reiter stürzten zu Boden, wobei fast allen Colonels der französischen Chasseure das Pferd unterm Leib erschossen wurde. Aber Marulaz selbst drang dennoch in Verson mit einigen Tollfühnen in das nächste Viereck ein. Pferd überschlug sich, von einem Bajonettstich getroffen, und er kam darunter zu liegen. Doch sein gellender Ruf "A moi, les Chasseurs! Sauvez votre général!" fand sofort ein Echo und das Biereck fab fich von allen Seiten gesprengt.

Da nun das II. Armeecorps sich nach rechts verlängern mußte, um der Reiterei die Stirn zu bieten, verdunnte sich seine Linie grade nach links, wo St. Hilaire die Division Dedovich beiseite Eine betäubende Ranonade ließ sich hören vom einen Ende zum andern des gefrümmten Halbfreisbogens zwischen Gemeindeau von Aspern und Herrschaftgarten von Ekling. Sie wuchs zu= sehends zu furchtbarer Stärke. "Da die Armee sich in Ungewißheit befindet," warf Napoleon laut hin, "so möge man den Truppen anzeigen, daß die Schlacht bereits gewonnen ist." In der That trugen sich St. Hilaires Geschütze nach vorn, das geniale Infanterie= manöver schien in Lannes' sachkundiger Ausführung den Tag zu Der Feind eröffnete zwar von zehn verschiedenen Bunkten ein lebhaftes Feuer, doch St. Hilaire beherrschte so völlig die Situation, daß man kaum eine Handvoll Augeln auf ihn werfen konnte, als er auch schon in einem einzigen sprungweisen Ruck inmitten der feindlichen Linie ftand und eine Lücke grub, die immer weiter klaffte. Man sah deutlich, wie die österreichischen Massen in wirbelnde Bewegung kamen und sich schwankend um ihre Kahnen kräuselten, unterm erschütternden Einfluß der erst auf nahe Diftanz losgelaffenen Salven biefer erfahrenen "Beteranenregimenter". Ein Hagel von Geschoffen aus grobem Geschütz fiel auf ben engen Raum nieder, den das zusammengequetschte Corps Hohenzollern zu seiner Linken einnahm, indek das staffelmäßig nachrückende Corps Dubinot mehr westlich gegen die Vorderfront stieß. "Was schweigt unsre Artillerie?" schrie der österreichische Kommandierende General befremdet; — es ließ sich leicht enträtseln, Lasalle war seinersseits gegen die Rechte Hohenzollerns vorgebrochen und warf sich auf die Geschüße. St. Hilaires 15 Geschüße, während die 36 Dudinots in der Intervalle zwischen den beiden großen Infanteriekolonnen Lannes' avancierten, kümmerten sich ohnehin blutwenig um die seindlichen, welche Taktik sie von Beginn dis Ende ihres Kampses einhielten.

Wie auf dem Exerzierplat, Grenadierkompagnie jedes Bataillons am rechten und Voltigeurkompagnie auf dem linken Flügel. blieb St. Hilaire in ununterbrochenen Vorgehen. Wohl hatte zu= erft, als ein Dragoneroffizier, unterm altösterreichischen Ramm= helm schweißtriefend, von Dedovich die Meldung überbrachte: "Der Feind scheint links von Egling große Kräfte anzuhäufen", der anwesende Kürst Hohenzollern dies mit dem Ausruf begrüft: "Um so besser! Laß sie nur 'rankommen!" Denn der gestrige relative Erfolg hatte ihm plöglich übermäßige Zuversicht eingeflößt. Nicht so rosig sah der Erzherzog die Gefahr einer feindlichen Offenfive an, der natürlich beffern Überblick über den Gang der Dinge Alls sich daher deutlich bemerken ließ, daß starke franbewahrte. zösische Schlachthaufen sich aus der angegebenen Richtung in Bewegung setten, erging seine Warnung an Dedovich, feinenfalls die Lücke awischen ber III. und IV. Kolonne offen zu lassen, zu welchem Zweck auch Kavallerie Liechtensteins eingeschoben wurde. Diefe Weisung beachtete Dedovich jedoch nicht, sondern behielt seine Aufstellung Efling gegenüber bei. Als er auf gemeffenen Befehl seine Rechte dort aus dem bisherigen Standort herausführte, um eine Hakenfront nach Südwesten zu bilden, war es zu spät. vernachläffigte linke Flanke Hohenzollerns ward im ersten Anlauf von St. Hilaire überrannt, Dedovich beiseite geschoben und feil= förmig gleichsam ein Sturmbock zwischen der III. und IV. Kolonne eingezwängt.

"Hoheit werden doch meine Grenadierreserve alsbald ins Treffen führen? Ich bitte inständigst," suchte Liechtenstein, selbst zum Oberfeldherrn herangeritten, diesen zu bestimmen. Er drang so eifrig darauf, daß der Erzherzog es genehmigte, selbst aber vorsorglich in die Mitte des II. Armeekorps eilte, um sich durch Augenschein von dessen Haltung zu überzeugen. Obschon zu der Unnahme berechtigt. daß es wie gestern mannhaft widerstehen werde. sah er sich gleichwohl sofort nach Ankunft benachrichtigt, daß die Vorderlinie bereits bedenklich wanke. "En avant! Vive l'Empereur!" Mit Macht drang auch Korps Dudinot jett an. Hobenzollern hielt ben Stoß nicht aus und der Erzherzog gewahrte allgemein rückaänaiae Beweauna. Indem er zögernd erwog, ob er sofort die Grenadierreserve vorholen jolle, wurden Hohenzollern und Dedovich jo heftig angefaßt, indem zugleich Boudet aus Ekling ausfiel, daß Dedovich, weit zurückgedrängt, auswich, Hohenzollern in völliger Berwirrung ratlos hin und her schwankte. Schon schien unerhört rasche Niederrennung des österreichischen Centrums sicher, als der Erzherzog den Befehl zum Angriff der Grenadiere nicht länger verschob und versönlich jede Unsicherheit abschüttelte. Während sich plöglich hereinbrechendes Verderben schon zur Katastrophe zuzuspigen brohte und vor Lannes' Unerbittlichkeit die meisten Regimenter das Feld räumten, vollzog der Erzherzog felber in Verson das Sammeln der Geschlagenen. Wohl gähnte ihm Furchtbares entgegen, als ob ein tiefer Katarakt seinen Heereskern fortschwemmen und verschlingen wolle. Doch während ihm schon französische Klinten= geschoffe entgegenpraffelten und Mitglieder feines Gefolges zu Boden streckten, entsandte er mit fühler Rube Boten auch an Bellegarde: "Man soll mit aller Kraft Aspern anfallen, um den Feind um seine Flanke besorgt zu machen" und beschleunigte die Anweisung, daß Aspre unverzüglich gegen Lannes vorrücke. selbst aber sprengte mitten unter die weichenden Bataillone, überall gegenwärtig, wo eine Gefahr brohte. "Festhalten, die Grenadiere fommen!" forderte er den Fürsten Hohenzollern auf, zu dem er allsogleich heransprengte. Überall sahen die Truppen den Federhut bes Generalissimus wie eine heilige Standarte bes Vaterlandes im "Gleich wird man die Rerle aus Egling Getümmel auftauchen. hinauswerfen!" ermutigte er Unschlüffige, und da er beforgte, die sich immer weiter von links heranwälzende Unordnung werde sich auch dem Corps Bellegarde mitteilen, spornte er sein Pferd zu dem nächst am Jeind befindlichen erschütterten Truppenteil. war das Regiment Zach. Vor dessen Front erhob er sich gleich= sam wie ein nationales Standbild auf bäumendem Rosse. nicht wie aus Erz gegoffen, sondern mit lebendigster Schwungfraft herrschte er die Stutenden an: "Her die Fahne!" und ritt im Schritt vorauf gegen den Jeind, das Banier in der Rechten. Ein Augenblick bes Staunens - bann ein Aufschrei echter Begeisterung — bas ganze Regiment machte im Nu kehrt und folgte bem kaiserlichen Prinzen, der hier sein Leben aussetzte wie der gemeine Mann. Das schwarzgelbe Banner mit dem Dobbeladler. das so oft wider Türken und Welsche, alle Feinde des deutschen Volkes, des gemeinsamen großen Laterlandes, Österreichs Kriegern vorangeweht, flatterte so stolz in pulvergeschwängerten Lüften, als erwachten in den seidenen Kalten alle Siege der Vorzeit, als zögen die Geister Prinz Eugens und Loudons rauschend den Enkeln Kürstliche Hand des stärksten Keldherrn. uralter Kaiserstaat je hervorgebracht, weihte diese Regimentsfahne Habsburgs zur historischen Reliquie für alle Zeit. Wahrlich, der hochsinnige ernste Mann durfte in diesem Augenblick gefaßt und ergeben denken mit edler Ruhe: "Und wenn alles verloren, die Ehre nicht!" Das Beispiel bes Regiments Zach, das unter bes Erlauchten perfönlicher Führung dem einbohrenden Reil nun tropia entgegentrat, rif auch andere Truppenteile fort und wieder vor.

Dennoch sah sich die Lage immer noch verzweifelt an, Lannes' Offensive bog immer noch das österreichische Centrum rückwärts, der Angriff der Grenadiere schien sich zu verzögern. "Treffen Sie Borbereitungen für den Rückzug!" erwog er seinem Stade gegen=über, da er den Eindruck gewann, daß man überslüssigerweise Kräfte opfere...

## IIIX

"Plauschen's net so dumm!" fuhr Liechtenstein ungläubig auf, als ihm, schon geraume Zeit hernach, diese Kunde überbracht wurde. "Retirieren, was?! Die Franzosen retirieren ja!" Womit er wütend seinen Hut in die Stirn drückte und die nächste Kavalleriesbrigade zur Attacke fortriß. Und in der That machte sich übersraschenderweise, kaum daß die Ungarischen Grenadiere eingriffen, erst ein Stußen, dann ein langsames Zurückebben der seindlichen Sturmflut bemerkbar, das allerdings mit der sichtbaren Waffenswirkung nicht in Verhältnis und Einklang zu stehen schien. Die augenfällig tieseren Ursachen begriff man ansangs nicht. Der Grund wurde erst später offenbar, jedenfalls brauchte man noch

Stunden, ehe man sich gerettet fühlte. Thatsächlich hatten öfterreichische Linien, eine nach der andern, kehrt gemacht, so daß der Erzherzog in der eingerissenen grenzenlosen Verwirrung in schmerzlichem Rorn aufschrie: "D lieber sterben, als dies mit ansehen! Ich mag solche Truppen nicht kommandieren!" Als ob die brave Truppe nicht bloß dem Zwang der Umstände gehorcht und die überlegene französische Kührung über alle patrivtische Begeisterung triumphiert hätte! Wie manchem aufopfernden Offizier brach beim Sturg mit erichoffenem Gaul die taum geheilte Aprilwunde auf, wegen deren er sich den Reihen seiner Kameraden nicht entziehen wollte! Wie mancher gewöhnliche Korporal ließ sich aus dem Hofpital entlaffen, um am letten Entscheidungstampf für feinen "auten Kaiser Franzl" teilzunehmen! Wie manchem höheren Kührer wurden das Pferd unterm Leibe und der Adjutant zur Seite niedergestreckt, wo er sich furchtlos ins schärffte Schlachtgewühl wagte! Aber es schien wirklich, als ob aller Löwenmut gegen die unüberwindliche Energie und Geübtheit der welschen Legionen nicht ftichhalten könne.

Gerade als die Trommeln St. Hilaires den Sturmmarsch wirbelten, defilierte schon das Ende einer neuen Marschsäule in die Mühlau. "Sire, Division Demont!" meldete Savary. Gleichzeitig zeigte ein Kürasseiradjutant Nansoutys an: "Zweite Brigade Doumerc, Tête betritt die Brücke."

"Was zögert sie zu kommen? Was hielt sie ab?"

Der Abjutant sah verlegen drein, als wölle er etwas sagen, besinne sich aber rechtzeitig. Savary räusperte sich, als verschlucke auch er eine unliebsame Aufklärung. "Man sagt —" hob er an, stockte aber.

"Was foll das heißen? Ich bitte um Antwort."

"Ew. Majestät wollen mich's nicht entgelten lassen . . . eine üble Kunde . . . " ermannte sich der junge Offizier, und Savary siel ein: "Auch ich hörte sbeben . . . "

"Werden Sie reden? Und ich weiß noch nichts davon?"

"Es ward soeben erst ruchbar . . . die Kürassiere Doumercs sahen hinter sich die große Brücke zusammenbrechen. Ihre letzte Schwadron ward sogar donauauswärts davongetragen . . . auf den losgerissenn Pontons. Das gab natürlich viel Wirrwarr."

"Unmöglich! Da muß Verrat im Spiel sein . . . ober dem

and in ein Handstreich geglückt . . . Ein Fluß, der mir meine greillerie entsührt! Die Strömung allein konnte nicht schon wieder greilt nicht mit rechten Dingen zu!"

Migen nagerannt... In diesem Augenblick kam eine Ordonstrundern angerannt... In diesem Augenblick kam eine Ordonstrundern angerannt... In diesem Augenblick kam eine Ordonstrundern in sapiendem Galopp und überreichte einen Rapport: "Von men: in sapiendem Galopp und überreichte einen Rapport: "Von men: in sapien Mapoleon durchslog das Schriftstück und sagte General Pernetti." Napoleon durchslog das Schriftstück und sagte General Pernetti." Napoleon durchslog das Schriftstück und sagte werden. Versichte fliegen ohnehin so schnell, stort der Generald. — Savarh, melden Sie persönlich dem Herscheiten Wantebello, was vorsiel. Die Vorwärtsbewegung muß bis wir neiteres sistiert werden. Man hofft, die Brücke dis Mittag wir passagefrei zu haben. Sehr verdrießlich, aber man darf wieder mit dem Zufall habern. Er ist unser aller Herr und Weister."

Das Corps Hohenzollern, in geraden horizontalen Linien sintereinander gruppiert, sobald es gegen Lasalle und weiter öftlich gegen Dudinot seine halbwestwärts gerichtete Front veränderte, satte keine Echelons hinterm linken Flügel, wurde daher von St. Gilaire naturgemäß überflügelt und aufgerollt. Da hierbei auch noch Kolonne Dedovich über den Hausen gestürmt wurde, drängte Lannes' schräge Phalanz die österreichische Schlachtordnung hier in zwei schiefe Winkel auseinander.

Die Reitergefechte nahmen ihren Fortgang, ohne jedoch diesmal zu Massenattacken zu führen, da die französischen Ravalleriehandhaber ihren Borteil abwarteten. Hier und da ward Kufwolf niedergemacht oder umgeritten, Kavallerie wuchtig niedergerannt. Schwertstreiche, ehrlich ausgetauscht, sauften durch die Lüfte, wo beiderseitige Rürgssiere aufeinander stießen. Auch ward ipäter mancher Chaffenr von galizischen Schwarzenberg-Manen vom Pferde gestochen, während auch mancher dieser Polaken mit feinen knall= roten Beinfleibern und roten Tschakos am Boben lag. freiwilligen ungarischen Husarenbrigade Kerkes, die erst vorgestern zur Armee einrückte, mußten auch viele über die Klinge fpringen. Bon blauen Husarenjacken und roten Schabraken spreitete fich an einer Stelle ein mahrer Teppich über ben blutglitscherigen Boben, wo Roß und Mann aus der Lufta erschlagen lagen. Die Reiher= feder mit Diamantagraffe auf Lasalles Rolpak hing geknickt her=

unter, auch Liechtensteins Federstutz bog sich und seine Spauletts verschoben sich zersetzt. "Wer will hier Feigheit begehen?" donnerte er seine geworsenen Schwadronen an. "Wer hier umkommt in ehrlichem Reitertod für Gott und seinen Kaiser, den nehmen alle Heiligen in gnädige Hut. Er hat kein Blut auf dem Gewissen, als das der Feinde Österreichs. Doch man sieht wohl, ihr habt keine rechte Courage!" Und "Zum Angriff!" brüllten die wütenden Gemeinen und Offiziere...

Das f. k. Grenadiercorps rückte nunmehr an. höchste Zeit. Denn nachdem das erste Treffen Hohenzollerns völlig geworfen, wäre auch das zweite ohne des Erzherzogs Erscheinen in Auflösung geraten, der nur durch sein persönliches Gewicht den Kampf noch eine Weile aufrecht und in der Schwebe hielt. fünfzig Geschütze Lannes' in den Brigadeintervallen feuerten ruckweis im Vorrücken. Die österreichischen Feuerschlunde hatten aller= bings bei bamaliger Schuftweite auf 1000—1500 Schritt ein wirksames Fernseuer unterhalten können, sie sahen sich aber durch wiederholte Attacken am Feuern verhindert und mehrfach durch österreichische geworfene Truppenmengen maskiert. St. Hilaires Artilleriechef befahl schon auf 600 Schritt, Kartätschen einzuseten, bann hieß es: "400 Schritt geradeaus mit Kartätschen!" Indes die Infanterie, unablässig tiraillierend und so die unbeweglichen Bataillonsmassen des Gegners ermüdend, auf 150 Schritt breite rollende Salven abgab, fuhren Kartätschen wie Hagelschlag in die Glieder der österreichischen Mannschaften.

"Mit Manöver zur Linken als Batterie! (manoeuvre sur la gauche en batterie)" kam das Kommando Dudinots Geschützlinie entlang, die so gleichfalls staffelsörmig eine vereint sortlausende Batterie schuf. Auch die beiden Jägerbataillone des Generals Becseh erlagen. Und es schienen für immer aus dem Felde geschlagen die beiden Bataillone Würzdurg und Würtemberg, die sünf Bataillone Zedtwitz und Froon (Brigade Koller), die drei Bataillone Stuart von der Brigade Wied. Aber deren zweites Regiment Rohan widerstand und ebenso Regiment Stain der Brisgade Mayer, während Regiment Froon sich am Beispiel Regiments Zach ermannte und Regiment Joseph Colloredo sich verzweiselt wehrte. Und dennoch half alles nichts, da nun Lasalle alle Treffen des I. Corps durcheinanders

rüttelte und mit unerhörtem Elan seine Spipe sogar bis ins seindeliche Hauptquartier Breitenlee vortrieb. "Endlich!" Hochausatmend sah der Erzherzog das Grenadierforps im Geschwindschritt einrücken, zuvörderst nur vier Bataillone (Brigade Stehrer) der Division Lindenau. Es mochte 9½ Uhr vorüber sein, als jetzt ein langsames Umschlagen der Gewichte ersolgte in der auße und absichnellenden Wage. Immerhin verlegte sich der Schauplatz dieses Entscheidungskampses schon bedeutend über die ursprüngliche französsische Linie hinaus.

Das britte Regiment der Brigade Wied hatte der prinzliche Brigadekommandeur noch in Reserve verwahrt, es schloß sich der Waffenwoge an, die sich nun gegen den spiten Gisbrecher der St. Hilaireichen Sturmkeils beranwälzte. Die Lücke in der Schlacht= ordnung, welche das Vorziehen der Grenadierbrigade verursachte, füllte dies Regiment Frelich alsbald aus, knapp rechtzeitig, da sich joeben Nanjouty hier einschieben wollte. Die schwachen drei Ba= taillone, gestern schwer mitgenommen, pflanzten sich unverzagt vor den Geharnischten auf. "Welch beispiellose Kühnheit!" wies der Erzherzog laut daraufhin. "Da sieht man's offenkundig: auch auf der Plaine ist Kavallerie gar machtlos gegen ihrer Kraft bewußte gebiegene Infanterie!" In Wahrheit waren Nansoutus Geschwader noch gar nicht gewillt, hier einzudringen. Auch Lasalle verschnaufte, da fein langer Ritt, zum Teil bis Breitenlee, neues Sammeln beischte und weiteres Attackieren hier nichts taugte, so lange Lannes nicht bies frische ausgewählte Fußvolk zum Weichen gebracht. Wie eine weggeschobene Theatercoulisse ging das durchaus erschütterte II. Rorps auseinander, um das gleichsam als drittes Treffen aufmarschierte Grenadiercorps vorzuschieben, das achtunggebietend dastand.

... Bei so überhasteter Mobilmachung hatte man Dubinots Rekruten nicht mal ordentliche "Griffe" beibringen können. "Ihr wißt wohl nicht mal, wie man ladet?" schnob der grimme Claparède die Seinen an, indem er sich abmühte, in dreigliedriger Ausstellung runde Bataillonssalven den Österreichern zu verabreichen.

Claparede, ein subalterner Ignorant, brachte es zum Divisionsgeneral und Reichsgrasen, weil er bei Austerlit den Santonhügel mit dem 17. Linie energisch hielt, obschon dort achtzehn Geschütze Senarmonts die Hauptarbeit thaten. Daß ein Kartätschuß an der Beresina ihn zeitweilig in Invalidität

verseste und weiterer Menschenschinderei entriß, beklagten seine als junge Garde sungierenden Bolen nicht, nachdem sein Ruf grausamer Härte ihn für nationalsfranzösische Truppen unmöglich machte.

"Ach, diese Rasse wird immer schlechter!" fluchte er laut. "Hätt" ich doch ein paar gute Jakobiner von 1793 zur Stelle! Das waren noch Bursche! Ihr politischen Grundsätze lob' ich nicht." beeilte er sich hinzuzufügen, "aber feste Leute! — Sch seh' schon, mit Salven wird's nichts . . . "Frei-Keuer'!" kommandierte er. Das "feu à volonté" schlug thatsächlich besser an. Aber als nun die ungarischen Grenadiere, ganz blau von oben bis unten, bis an die Schnürftiefel ber knapp anliegenden Beinkleider, mit den altmobischen vom Hinterfopf nach vorn etwas spig zulaufenden Bärenmüten, Gewehr im Arm vorrückten - so stolz und mutig wie einst die kombinierten Grenadierkompagnien bei Prag —, da war es um ruhiges Feuer der Dudinotschen Rekruten geschehen. "Der Kaiser hat Recht", bemerkte Lannes, der die Lage übersah, wie das erste Glied zum Teuern kniete, das dritte die Flinten des zweiten lud, "das Keuer in drei Gliedern tauat nichts. man muß sich in zwei Gliedern formieren wie die Engländer, aber dazu gehört gut aus= gebildete Infanterie. Woher sollen wir fie nehmen bei dem ewigen Menschenverbrauch?" Als die k. k. wirklichen Grenadiere auf seine sogenannten Grenadiere logrückten, ballte Dudinot sich naturgemäß dichter zusammen, um Stoftaktik und Handgefecht zu versuchen. Da aber die Artillerie I. Armeekorps nachher eine rechtwinklige Aufstellung nahm und so bas ganze 2600 Schritt breite Feld bestrich, mußte Dudinot zumal beim Zurückgehen bos zusammengeschossen werden. — Der Erzherzog hatte zwar heut früh dem Stabschef Wimpfen empfohlen: "Man foll eine Inftruktion ausarbeiten, daß unsere Infanterie in der Plaine immer manöviere wie gestern, wo sie sich mit so großem Ruhm bedeckte" und sprach davon: "Gegen solch ungeheure(!) überlegene(!) Reitermassen muß man Methode anwenden wie in den alten Türkenschlachten," aber er sah nun wohl, daß es damit nicht gethan sei. Die dichte Zu= sammenziehung erschwerte die Handhabung und erleichterte der feindlichen Kanonade ihr blutiges Handwerk. Trot der gewaltigen numerischen Übermacht der österreichischen Artillerie, die aber erst spät durch Oberst Smola in massierte Gruppen geknotet, machte das auf einen Punkt konzentrierte Schlachtfeuer des Gegners

sogar den Eindruck, als ob dieser hier eine Riesenbatterie zusammengebracht habe wie bei Wagram. Was Napoleon an physischer Zahl abging, ersetzte er eben durch verdoppelte Kraftentfal= tung der psychischen Werte: Energie, Sicherheit, Gewandtheit. Es schien, als ob diese blikartige Meisterschaft alles vor sich her vertilgen wolle. Sogar Nansoutys geschwächte Gisenritter wirkten auf die Einbildungskraft, als wären sie weiß Gott wie zahlreich. (Von Espagne wirkten nur 6. Kürassiere noch im Vorbertreffen.) Und heut, wo Infanterie den Reitersturm vorbereiten konnte, hatte man nicht so leichtes Spiel wie gestern, wo man die zwei Massenattacken gegen gang frische Heerhaufen aller drei Waffengattungen für positive Siegversuche hielt, während es sich um rein negative Heut bei verminderter Fassung nach vorheriger Opfer handelte. Infanteriebeschießung, ward das gelockerte Gefüge Hohenzollerns wiederholt von Lafalle gesprengt und Nansouty. bem marsch St. Hilaires folgend, schoß aus dessen Intervallen in Dedovichs Intervallen hinüber, als dieser wieder Miene machte, Jede Flankenwirkung der IV. Kolonne gegen St. fich zu seken. Hilaire blieb daher aus und zugleich versammelte die superiore Führung Nansoutys wie Lafalles regelmäßig ihre Schwadronen so schnell auf bestimmten Punkten, daß sie wiederum trot ihrer Minderzahl anfangs überall jede Sinzelattacke Liechtensteins umfassend erdrückten. Da die vier Reiterregimenter Rosenberg-Rlengus und die drei (Dragoner Erzherzog Johann, Kienmaher= und Liechtensteinhusaren) Hillers d. h. zusammen über viertausend Reiter so aut wie aänzlich feierten, blieb nach der gestrigen schweren Gin= buße Bessières' das Gros der österreichischen Kavallerie im Centrun zwar immer noch erheblich überlegen, aber wiederum verzettelten sich die restierenden neunundsechzig Schwadronen der Reserve. Liechtenstein ließ fich's gestern gefallen, daß ihm Brigade Provenchères und halbe Rottermund seiner zweiten Kavalleriedivision auf die vermischten Kolonnen verteilt wurden, allein er verschlimmerte nun selbst diesen Ginfall, indem er den Befehl ausgab: "Unfere rechte Kavalleriekolonne unter Herrn Feldmarschallleutnant Hessen-Homburg wird sich en echiquier zwischen die beiden Treffen des II. Armeecorps stellen. Die linke Kolonne bleibt vereint zur Deckung linker Flanke des Armeecorps und sucht Verbindung mit Division Dedovich." Da nur lettere vier Regimenter, an welche

sich die Schwarzenberg-Ulanen anschlossen, auf freiem Boben standen, die Hauptmasse zwischen den Infanterietreffen eingekeilt, so machte deshalb rechtzeitiges Zusammenfügen in Masse sich selbst unmöglich.

"Ja ja, das hat man so! Durch Tradition sanktionierte Mißbräuche!" tadelte der Erzherzog mikmutig, als es längst zu spät war, dieser Zerreißung und Verzettelung Einhalt zu thun. Und als man dem "Ermattetsein der Pferde durch den Vortag" die Schuld am Miglingen ber erften Gegenattacken beimaß, lächelte er bitter: "Hat man die Pferde der Franzosen gestern nicht auch maltraitiert? Doch ich sehe ja schon, wie's steht: man ist auf gar nichts eingerichtet, als aufs Friedensmanöver." Während er aber so dachte und beigende Bemerkungen fallen ließ, setzte er keinen Augenblick seine eigne belebende Thätigkeit aus. Er erweckte und erregte überall ben Kampfesmut bei Linie und Landwehr. Seinen ermunternden Zuruf "Oberst Mecsery, ich verlasse mich auf Sie!" erwiderte der Kommandeur des Regiments Frelich mit einem herzhaften: "Wir fallen, wo wir ftehen!" Brigade St. Germain fühlte sich jedoch hier nicht veranlaßt, ernstlich anzureiten. Ravalleriedivisionen Liechtensteins waren bereits geworfen, vergebens suchten die Reitergenerale Becsen, Stutterheim, Wartensleben mit je einem Regiment Corpskavallerie das Blatt zu wenden. Der Oberst Graf Ignaz Harbegg, dem eine so schöne Waffenthat im Juli bevorstand, vermochte heut mit den Vincent-Cheauxlegers nichts auszurichten. Lassalle warf alles über den Haufen und Nansoutys Banzerschwadronen stellten immer noch eine kompakte Masse dar, an deren imposante Wucht man sich kaum heranwagte. Die drei Kürafsierbrigaden Kropher, Lederer und Siegenthal des Erbprinzen von Hessen-Homburg ritten zwar wiederholt zum Handgemenge aus und es gab einen schrecklich schönen Anblick, wenn beiderseits die wandelnden Gisenmauern aufeinanderprallten; doch mußten die Österreicher regelmäßig wieder hinter ihr Kußvolf hinein.

Mittlerweile hatte auch Boudet sich nicht geschont. Er wagte jetzt aus Ekling mit Fußvolk, etwas Geschütz und den sieden Rheinsbündlerschwadronen gegen die Rosenberg-Rolonne auszufallen, sie durch Defensivdemonstrationen harzelierend, daß ihr erst recht jede Lust zu eigenem Angriff verging. Ja, er hatte sogar die Dreistigskeit, mit dem 3. leichten und 93. Linie sich zur Rechten St. Hilaires

anzuhängen. "Formé en colonne par division" machte er sich gerade sertig, entschieden gegen die Linke des Grenadiercorps entlang der Kolonne Dedovich vorzudringen — die ganze österreichische Linke war dis hinter Phsdorf und Eklinger Schäfereichaus gewichen —, als ihm wie St. Hilaire die betrübende Kunde ward, die Offensive sei auf allerhöchsten Besehl einzustellen. "In der eroberten Stellung wird verharrt dis zur Reparierung der Brücke und Aukunft des Marschalls Davout."

Der Nebel siel schon einige Zeit, die Sonne kam blendend vor. Auf den dreieckig zugeschnittenen Tschakos der österreichischen Linieninfanterie glißerte der Doppeladler im Blechschild, wie auf den Grenadiermüßen, und drüben das "N" auf dem schmalen Wessinghalbmond, den als altmodisches Überbleibsel der friderizisanischen Ara die Offiziere unterer Chargen als Ringkragen unter der Halsdinde trugen. Auf den Jägerhüten glißerte der eigentümsliche Schmelz der Auerhahnspielsedern. Die papageigrünen Federbüsche der Generalität bekamen eine wärmere Färbung. Und die Purpurtupfen auf blutüberströmten Weißröcken und schwarzen Pantalongamaschen schimmerten in seuchtem Korallenrot.

Der Zusammenstoß mit der Grenadierreserve stand nabe bevor. die stolze Division St. Hilaire ruftete sich zu festlichem Empfang. Da sah man nebeneinander das 3. Linie sein "Aufterlitz", das 57. ("die schreckliche 57. Halbbrigade" Bonapartes) sein "Favorita", das 72. sein "Marengo", das 105. sein "Jena", "Enlau", "Heilsberg" hochgemut auf wehender Kahne dem Keind entgegentragen. Und das 10. Leichte unterm bekannten Oberst Berthezene fügte noch ein "Auerstädt" hinzu. Fast alle diese Regimenter entstammten der Rucht und Schule des größten Marschalls Soult, dessen Corps im Austerlitz und Jenafeldzug das meiste und beste that. beffen Auflösung verfuhr man so willfürlich, daß Brigade Ferren, die bei Lommitten durch ihre prachtvolle Haltung Aufsehen erregte, auseinandergeriffen murbe: das 57. ju St. Hilaire, das 46. ju Carra St. Cyr. Doch auch in ihrer neuen Zusammensetzung hatte Division St. Hilaire sich ihrer alten Berühmtheit wert gezeigt, im April unter Davout so fühn gestritten, daß sie bisher am meisten von allen Truppenkörpern verlor. Aber, Gewehr im Arm, dann "Deplopiert!" — wälzten die Grenadiere ihre Waffenwoge heran. Es lag etwas Majestätisches in diesem unaufhaltsamen Stoß.

"Denkt an Prag!" Mit Wut brangen die Schnauzbärte in die französischen Reihen —

"Denkt an Gylau!" rief St. Hilaire das 57. an, und wie dort stand es auch hier mit eiserner Ruhe, Gewehr an der Backe, indes ganze Glieder fortgerissen wurden und der Boden unter den Füßen von Kugeln aufgewühlt. Die Hähne knackten, die Salven krachten, dann klirrte Stahl an Stahl, die Grenadiere prallten gezehntet zurück.

Das 105. hatte bei Heilsberg dem fliehenden Murat sein granitenes Viereck geöffnet, ben verehrten Marschall Soult ein= gelaffen, welchem hierbei ein Sergeant vor verfolgenden Rosaken das Leben rettete, und alle ruffischen Attacken mit runden Salven abgeschlagen. "Sie haben die Wette gewonnen!" überreichte da Murat seinen eigenen diamantverzierten Säbel an Soult: die Wette galt dem Übergewicht der Infanterie über Reiterei. Dazu fehlte hier erfreulicherweise ber Anlaß. Doch mancher schwerbepackte Ruraffier, der zu Fuß in seinen unbequemen Ranonenstiefeln stolpernd und ächzend verwundete Kameraden in deckende Straßen= araben aus dem Feuer herauszuschleifen suchte, fand bei der Infanterie Schutz und Unterkunft. Die zehnten Kuraffiere — ihr Oberst Leritier verwundet — und die elften — Oberst Brancas lag schon tot - hielten neben St. Hilaire ihre Standarten boch mit der vielsagenden Inschrift: "Hohenlinden — Austerlig." ben britten und zwölften, die noch ein "Jena" hinzufügen konnten, burfte General Doumerc heut nicht seinen künftigen Siegesritt an ber Berefina einüben: heut brauchte man nur Todesritte! Bald fank auch Oberst Richter vom Roß, an der Spite seiner dritten Ruraffiere. Divifion Espagne ichmolg zu jammervollen Säuflein zusammen, so daß man nachber auf der Lobau nur noch fünf berittene Schwadronen daraus zusammenstellte. Auf ihren Standarten ftand "Fleurus", an die ältesten Rämpfe der Republik erinnernd, heut hätten sie alle die Inschrift "Ekling" sich ver= Das vierte, an bessen Spite früher Espagne bei Heils= berg vom Pferde gestochen, trug auch diesen Schlachtennamen auf ber Standarte — wie viel mehr litt und ftritt es gestern! Der Colonel Merlin vom achten (ber ältesten Stammtruppe ber Kürassiergattung vom weiland Maison du Roi), für tot vor den Kaiser getragen, erhielt den Trost: "Ich ernenne Sie

zum General." Die andern Obersten Dubois, v. Haugeranville und Prinz Borghese trug man blutend schon gestern weg.

Auch Württemberger Generale Franquemont und Neuffern, auf eigene Faust aus der Wiener Garnison mit hundertsechzig Chevauxlegers hergeeilt, traf samt Oberst Jett eine Kugel.

Bollte Napoleon an die unheilvollen Maitage nicht erinnert fein? Bierte, sechste, achte Kürassiere erhielten später Inschrift "Bagram," die Helben der leichten Reiterei fanden "Bagram" auf ihren Standarten, ohne zu wissen warum, lies: "Ehling"!

Die leichte Reiterei brachte bis zu Ende der Schlacht zwar mindere Opfer als die legendären Kürassiere, focht aber länger und erreichte noch bei weitem mehr. Wenn Marulaz' drei Brigaden nur ein Viertel ihres Effektivs auf dem Felde der Ehre ließen, fo die Brigaden Biré und Brupère ein ftarkes Drittel. Alle Regi= menter schlugen sich, daß es eine Lust war. Der General Piré, dem dereinst bei Quatrebras eine so schöne Attacke gegen Schotten und Braunschweiger gelingen sollte, ritt mit den 16. Chasseurs, früher vom "Ecuper" Durosnel geführt und mit der Bannerinschrift "Aufterlitz-Jena-Cylau" gesegnet. Vor seine 8. Husaren aber, von beren Thaten die Namen "Stockach-Aufterlitz-Jena" Zeugnis ablegten und die mit Stolz drei bekannte Generalsnamen in ihrer Oberftenliste führten "Fournier — Marulaz — Franceschi," sette sich Marulaz, im Getümmel dorthin verschlagen. "Husaren vom achten," rief er mit Stentorstimme die teure Truppe an, aus der er selbst hervorgegangen und an die ihn pietätvolle Tradition knüpfte, "mein Name ist euch bekannt, zehn Sahr hab' ich euch kommandiert. Man kehrt immer zurück zu seiner ersten Liebe da bin ich wieder und da ist der Feind! Ihr werdet eure alte Reputation nicht Lügen strafen. Drauf, Marulaz ist mit euch!" Diese echt soldatische Beredsamkeit beflügelte den Anritt der Husaren, die unter tobendem: "Vive Marulaz!" sich unter die Österreicher ftürzten. "Der Oberst fällt!" Über ihn weg raste der wuchtige Unritt fort, der Oberft Laborde fällt, doch nicht die Ehre feines Regiments. — General Bruyère fand sich an der Spige seiner 13. Chaffeurs, die mit "Aufterlitz-Rasewalk-Eplau" prangten, im preußischen Feldzug unter Milhaud vom Glück begünftigt. Dem Oberst Baron de Montesquiou ward das Pferd unterm Leib erschossen, aber zugleich mit den 24. Chasseurs, die sich in Rukland an der Düna hervorragend bewähren sollten, schlugen die Glücksfänger von Basewalk sich wacker herum.

Die 19. Chasseurs mit der altrepublikanischen Schlacht= . erinnerung "Fleurus" führten Oberst Leduc und Major Baron Maulnoir tief in den Feind, die tüchtigen Dreiundzwanziger folgten. Und Major Lion von den 14. Chasseurs machte seinem Löwen-Namen Ehre. Dies Regiment hatte eine jungfräuliche, d. h. leere Standarte und gedachte sich heut eine Inschrift zu erwerben. ungestümsten aber wüteten die zwei Schwadronen 3. Chasseurs unter ihrem Oberst Charpentier, der erst nach mehrsacher Ver= wundung vom Rampfe abließ; als würdiger Nachfolger des bebeutenden Generals Latour=Maubourg, eines der biedersten und ritterlichsten Männer ber Großen Armee, der bei "Jemappes" - Inschrift - des Regiments erste Feuertaufe leitete. Eskadronschef Berquis übernahm das Kommando. "Bravo, ihr Dritten! Ihr kommt in den Rapport!" enthielt sich der rührige Marulaz nicht, im Vorübersausen ihnen zuzurufen. Und er machte es wahr, sobald er wieder den Schwertarm rühren konnte. Der arme rheumatische Haubegen! Er bekam nach der Schlacht eine Art Schreibkrampf, weil seine Finger ben Dienst versagten: ju viel Hiebe hatte die Fauft, den Säbelgriff umkrampfend, gelenkt und ausgeteilt!

## XIV

"Sire, der Herzog v. Montebello bittet um mehr Infanterie." "Kann ich sie machen? Woher nehmen? Nichts ist gekommen außer dem bischen Demont, und soeben . . . Wie steht die Schlacht?"

Der große schöne Labedoyère, der auch schön zu sprechen wußte, obschon mit Stottern behaftet, entwarf ein Bild in großen, fräftigen Zügen.

"Ganz wie ich's beurteilte ... nach dem Schall des Feuers. Der Nebel sperrte lange die Aussicht. Ich danke dem Marschall für seine Leistung. Leider alles umsonst. Bernehmen Sie denn, mein Herr, ich ersuhr soeben das Schlimmste. Kaum war Reparierung im besten Gange, als der Feind nochmals mit Lastschiffen und Brennmaterial die lange Brücke zerstörte ... diesmal unwidersbringlich dis morgen. Davout kommt nicht, damit ist alles gesagt.

Nichts mehr zu machen! Ich besehle langsamen Rückgang in unfre alte Linie und empsehle Borsicht. Sputen Sie sich!" —

Der Donner von vierundachtzig frischen Feuerschlunden des Refervecorps schien einen allgemeinen Sturm zu verfünden. bem die eine Grenadierbrigade sich als nicht genügend erwies. St. Hilaire zu brechen, avancierte die ganze Division Lindenau. Corps Hohenzollern nahm ben Kampf ichon vorher wieder auf. Teile von Bellegarbe beteiligten sich daran, Marulaz im Schach zu halten, Liechtenstein sammelte sich frisch. Nachdem es nahe daran gewesen, daß die Niederlage vollkommen wurde, schien auch jett noch nicht das Gleichgewicht hergestellt. Aber nun durchritten Generalstabsoffiziere die Reihen mit der Beilsbotschaft, alle Bruden des Keindes seien hinter ihm gebrochen, er durfe keine Berftarkung mehr an sich ziehen, habe auch seine Rückzugsbasis verloren. Bisamberg=Observatorium hatte getreulich berichtet. Kluas spielten die Musikavellen des Reservecords begeistert den Grenadiermarsch. und indes ihre großen Bauten und Blechschläger unverdroffen die Schlachtmelodie anstimmten, begrüßte donnerndes Soch unendlichen Rubels den Habsburger Prinzen, als er an wilden tobenden Sturmfäulen seiner Grenadiere vorüberflog. Nur mit Mühe war er mehrmals französischen Tirailleuren entronnen, so weit hatte er sich vorgewagt. Als auch die Linke Bellegardes sich in Bewegung setzte und wenigstens einige beherzte Batterien der III. Kolonne ihr Keuer nabe auf Dudinot eröffneten, nahm jeder Rundige deut= lich wahr, daß die Krisis da sei.

Schon vorher hatte man plößlich ein merkwürdiges Erstarren des Clans verspürt, wie schon nach neunundeinhalb Uhr das Unzestüm etwas nachließ: der Augenblick, wo Lannes von Savary den erstmaligen Brückenbruch ersuhr. Damals galt es ihm, sich nicht zu weit fächerförmig auszudehnen, ehe nicht gewiß sei, ob Davout als Reserve sich einschieben könne. Diesmal aber — es nahte der Mittag — stand es schlimmer. Davout kam nicht, wohl aber des Feindes Reserve, an Ausnüßen der Borteile war nicht zu denken, man mußte froh sein, wenn man wie gestern die Schlacht unentschieden fortspann und zu Ende sührte, abermals harrend, ob morgen die Armee sich komplettieren dürse. Wie gestern auß Corps Lannes, so heute auf Davout für den nächsten Morgen zu hoffen, dies allein erübrigte noch.

Im Kriege fliegt die Fama schnell. Von wannen kommt die Wissenschaft, man weiß es nicht — genug, sie ist da. "Die Brücke ist ganz gerissen!" rann es wie ein leichter Schauder durch die französischen Reihen. Doch mit männlicher Ausdauer, auf alles gefaßt, vollzog man die Rückgangsbewegung, die Lannes mit ungetrübtem Schlachtenblick, obschon tiesbekümmert, vollziehen ließ. Er selbst war rastlos thätig, ein langsam abfallendes Gesecht zu einer neuen An= und Singliederung seiner Kampflinie überzuleiten. Wohl läßt der Zusall, den man auch Schicksal nennt, alle Vorausseberechnungen weit hinter sich, und Ersolg wird in letzter Instanz nur eine Spende Fortunas. Aber sestsstehen, ob auch alle Würsel gegen uns fallen, dies allein ist menschlich groß, ist römisch . . . und das Empire wollte römisch sein.

"Ich habe angeordnet, daß Ihre Artillerie stehen bleibt", teilte er Dubinot furz mit, "selbst wenn Geschütze verloren geben. So lange wie möglich ein Nachdrängen hindern, ist jetzt die Hauptsache." Und "Ich habe das nicht so befohlen", rügte er Bessières, als dieser nochmals der Kürassiere sprüchwörtliche Tapferkeit auf die Probe stellen wollte. "Sparsam haushalten! der Tag ist noch Aber sowie das Grenadiercorps an Terrain gewann und Liechtensteins Reisige ein freieres Feld zum Tummeln ihrer zahl= losen Rosse fanden, gab der Weichende sich naturgemäß Blößen. "Raffen Sie alles zusammen, was Sie bei sich haben!" trieb und trieb Liechtenstein seine Generale. Angriff auf Angriff überstürzte Im Gewirr des Andrangs, wobei Feldmarschallleutnant Aspre noch vier weitere Bataillone seiner Grenadiere heranführte, kam St. Hilaire in Bedrängnis. Da sprengte Lannes', bleich wie ber Tod mit furchbar bligenden Augen, wie ein Kriegsgott anzuschauen, an Boudets Schlachthaufen nordwestlich von Ekling heran: "Soldaten! Denkt ihr noch an Marengo? Inmitten der Division Boudet fiel er, Held Desaix, doch er fiel im Siege. Damals war ich's, ja meine Division, die ihr gerettet habt, ihr Division Boudet! Heut bin ich euer oberfter Führer und ich verburge euch Sieg, benn der fleine Korporal lebt noch, heut unser großer Kaiser. Solbaten von Boudet, werbet ihr mir Treue halten? Denkt ihr an Marengo?" Ein einziger Ruf "Vive le marechal!" Die ohnehin schon selbstbewußte Division, die sich des Marengorufes ihres Chefs erinnerte, als wär's ihr eigener, sah im legendären 9\*

Lannes ben auferstandenen Dejair, als batte fie jenen Ruhmestag miterlebt. Und doch war fein Rann von ihnen bei Marengo gewesen, die beutige Division bestand aus ganzlich anderen Bestandteilen, aber so suggestiv wirft die Erziehung historischer Tradition in einer Armee. "Borgegeben, Boudet tommt!" Mit gellendem Jauchzen stürzte sich bas 3. Leichte unterm Oberst Lamarque in den Feind. Und das 93. handelte mit der verbissenen Wildheit seiner einstigen Kompagnie, die in der Seeschlacht von Trafalgar sich weigerte, vom Keuern abzulassen und das Keuer in der Bulverfammer zu löschen, und unter grausig erhabenem Todesschrei "Vive la France!" mit der Fregatte "Achille" in die Luft flog. fliegender Haft eilte Lannes weiter durch die Batterielinie St. Hilaires. "Soldaten!" rief er, "benkt gurud an Marengo! Da war ich euer Divisionär und Boudets Ankunft rif uns heraus. Ja, da schien's auch aus mit uns, und wie war das Ende? Raiser wacht und ich verheiße euch Sieg!" Auch dies war nur Bravade, benn von den fünfzehn Regimentern, die "Marengo" im Fahnentuch tragen, hatte just nur eins heut das Schlachtfeld betreten! Doch die Wirkung war da. Die Verfolger wurden geworfen.

Das allmähliche Zurücksluten der französischen Truppen zum Brückenkopf und die langsame, wenngleich ziemlich zaghafte, Borsbewegung der österreichischen Artillerielinie richtete schon im Hintersgrund des Heeres gräuliche Verwirrung an. Ambulanzwagen warfen um, immer häusiger flogen Vollkugeln dis über die Köpfe der Alten Garde weg.

Der General Dubinot konnte kaum noch sein junges Armeecorps in Ordnung halten, das am meisten gelitten hatte. Wenig geschickt und wenig wachsam — von seinen begabteren Schwiegerssöhnen, dem berühmten Husarengeneral Pajol und dem General Lorencez vom Generalstab, abhängig und beeinflußt — machte er seine Fehler nur selten durch hervorragende Energie wieder gut, wie an der Beresina. Sonst sollte all seine Mängel nur unübertresssilche persönliche Bravour zudecken. In heißer Kampsbegier hätte er sich hier beinahe seiner beigegebenen Reiterbrigade Colbert angeschlossen, um sich pistolenschießend zwischen den seindlichen Vierecken herumzutreiben wie bei Leipzig, wo nur noch Rittmeister Parquin ihn den Palaschen der Latourdragoner entriß. Längs der

Front seines Corps vorübergaloppierend, schrie er seinem Jugendsfreund Oberst Labisse von den 7. Chasseurs zu: "Labisse, redissetoi, tu vas charger!" In der Überzeugung des echten Kommißsmilitärs, daß seine ungedrillten Rekruten im Feuer ausreißen würden — stellte er doch 1814 die heldenhaften Nationalgarden von Pacthod ganz außerhalb der Schlachtlinie auf, weil solche Civilisten sich ja doch nicht schlagen könnten! — hielt er sein Corps in dichten Massen beisammen. "Es geht nicht anders!" entschuldigte er sich bei einer Ordonnanz Lannes, die diesbezügliche Abmahnung überbrachte. "Lassen Sie mich nur machen! Diese jungen Kerle sind sonst keinen Schuß Pulver wert!" Und ihre Bravour war doch bei Gbelsberg wahrlich genug erprobt worden!

finsterbarsche Claparède, ein Menschenschinder Rafernenqualer, der beffer in "regulären" Garnisondienft legiti= mistisch-monarchischen Drills, als ins Bolksheer bes revolutionaren Frankreich bafte, hatte daber fortwährend seine Division anzubrullen: "Aufgeschlossen! Schließt die Lücken!", wenn Geschützsalben durch seine dicken Kolonnen hindurchfeaten und schauderhafte Breschen rissen, gleich 10-15 Mann vom ersten bis zum letten Glied megpupend. Sein Gewehrfeuer erzielte baber geringe Wirkung, seine bravourosen Bajonettstöße saben sich meist vereitelt, kaum erwehrten die "Grenadiere" sich verzweifelt der östreichischen Reitereinbrüche - und dies alles die glanzende Gefechtsweise ber Division St. Hilaire neben sich vor Augen, die vollkommen deplopiert allen feindlichen Waffengattungen mit Erfolg trotte und dem unbehülflicheren Geaner bittern Schaden zufügte. Dudinots Artillerie that jedoch ihr möglichstes. "Bravo, mein Sohn!" ermunterte der kommandiernde General einen blutjungen Batteriechef, der soeben eine Reiterattacke mit Kartätschen abwies. "Sieh da, Sie machen Ich bin getröstet, daß ich Sie außer ber Tour zur mir Ehre. Dekoration empfahl!" Der junge Mann trug nämlich schon bas Croix d'honneur, für das ihn Dubinot wegen selbständiger Geschützführung bei Ebelsberg vorschlug. Aber Napoleon, sparfam mit Verleihung dieses höchsten Ansporns der Soldaten, erwiderte unwirsch: "Der hat ja noch nicht mal einen Bart!" worauf ber Jüngling schlagfertig: "Sire, es war nicht ber Bart, was kommandierte." Diese Antwort gefiel Napoleon so sehr, daß er wohl= wollend gewährte: "Solche Leute kann ich als Leutnants nicht brauchen, Sie sind Kapitan und das Kreuz bekommen Sie als Zugabe." Derlei Züge väterlichen Wohlwollens fesselten natürlich den Armeegeist erst recht an ihn. —

Auf die Gefahr hin, von überlegenen Geschützmassen selbst zerschmettert zu werden, vereinten Dubinots Batterien ihre Salven auf die prachtvolle Grenadierlinie, um in diese lebendige Mauer Bresche zu schießen. Wohl stoben gleichsam Splitter und Stücke von dieser Mauer umher, aber was half es auf die Dauer gegen eine lebendige Kraft, die immersort die gerissenen Lücken stopste und neu aus dem Boden wuchs wie Hydraköpse!

Sobald die Artillerie der II. und IV. Kolonne, vom Bereich der Kavallerieattacken ausbiegend, wieder Salven abgeben konnte, zeigte sich, daß es doch wichtiger gewesen wäre, ihr Mitreden zum Schweigen zu bringen. Auch die Reserveartillerie der östreichischen Armee ward jetzt von ihren Oberseuerwerkern herangeführt, um ihre ausgesparte Feuerkraft in die Wagschale zu wersen.

"Borwärts, sie weichen schon!" Der tapfre Liechtenstein hatte frische Geschwader vorwärts gerissen, sie in die Flanke Nansoutys geworsen, dessen Kürassiere sich nun selbst auf Lannes' Artillerie- linie zurückgetrieben sahen. Letztere bog jedoch beide Enden nach ihren Flanken zurück und setzte so den ringsumher flutenden umzingelnden Schwadronen Liechtensteins gleichsam ein Geschütz-Viereck entgegen, das alsbald die vorübertosenden Reitermassen mit Kartätschen bedeckte. Wo einige Husaren dis zwischen die Kanonen eindrangen und ihren Säbel gegen Batteriechess erhoben, sielen sie bald unter Schlägen der Bedienung mit dem Wischen. Allerorts abprallend, wichen die östreichischen Reisigen auf ihr Fußvolk zurück, nicht ohne jedoch Dudinots Kekruten in einige Unordnung gebracht zu haben.

"Pest! Für heute wär's genug!" Claparède, der jetzt im Grunde nichts weiter zu thun hatte, als wie einst am Santonhügel, nämlich als Deckung der Geschütze auszuharren, die schon allein den Feind abschlugen, bekam einen tüchtigen Säbelhieb ab. "Macht nichts!" Er ließ sich blutend aufs Pferd sestbinden und kommandierte fort. Und so verhaßt er war, saßten seine jungen Leute die Verwundung ihres unbeliebten Chefs als persönliche Beleidigung auf. Wütend schrien sie: "Aus ist das noch nicht!" und machten wieder Front: so eisern schweißt der Corpsgeist die Menschen zusammen.

Wie ein reißender Strom hatte die Offensive Aspres eingesset, aber statt zu überschwemmen, trat sie selbst ins User zurück. Die Mittellinie Aspern-Eßling ward nicht überschritten, so truzig hatte Lannes den Seinen das Rückgrat gestählt. Freilich, seurige Ansprachen und Ermahnungen bleiben leere Worte, wenn nicht die That dahintersteht. Aber Lannes selber schien ja die Verkörperung der That.

... Gespannt horchte Napoleon auf den früher entfernten, jest sich nähernden Geschützlärm. "Heut geht mir alles schief", murrte er. "Und, Savary, was Sie mir da von den Philadelphen fagen... Dudet, was ist das für ein Mensch? Rangliste nachsehen! Rein, hab' fie im Ropf . . . Der steht ja gar nicht bei Massena, ist Oberst vom 17. Linie der Division Morand. — Hören Sie nur, wie der Keind vordringt! Da werd' ich zuletzt noch die Garde-Küsiliere draufzahlen müssen! Das haben Sie aut gemacht bei Heilsberg. als Sie die Füsiliere dicht an die russischen Schanzen führten. Doch heut — dagegen ist Heilsberg ein Kinderspiel. — Folgen Sie mir!" brach er plöglich ab und saufte in gestrecktem Galopp in die Keuerzone. Nie seit Arcole war er, obschon noch neulich bei Regensburg leichtverwundet und bei Eplau in ein Viereck der Alten Garde vor gelbvelzigen Elisabeth-Husaren geflüchtet, so arg Ein rasendes Vive l'Empereur verriet dem in vorderster Reihe. Keind die Gegenwart des Schlachtenfürsten. Noch zu Tode Ge= troffene bäumten sich auf, um mit dem alten Liebesgruß und Feld= geschrei der Gloire vom Erobererdienst und vom wertlosen Leben Abschied zu nehmen.

Savary war ein Hallunke, hatte Enghien auf dem Gewissen und mancherlei anderes; denn wo etwas Abscheuliches von der Staatsraison diktiert wurde, da fand er das geflügelte Wort: "Welche Kinderei! Man muß sein Glück nicht verscherzen!" Aber die tiefe andetende Treue, mit der er an seinem Götzen, seinem Fetisch hing, breitet auch über den häßlichen Menschen einen versjöhnenden Adel, dessen bitterster Schmerzenstag es gewesen ist, als man ihn von St. Helena ausschloß, daß er seinem Meister nicht die Augen zudrücken durste. So überwältigend strahlt Größe über die Kleinheit hin, so lange noch irgendwo das Herz auf dem rechten Flecke, zu großer Regung fähig. Und so drängte sich Savary hier dicht vor den Kaiser, ihn mit seinem Leibe zu becken. Wahrlich, diesen

Schurken goß boch das Schicksal in besseres Metall um, als all bie seisten Biebermänner, die weber Fisch noch Fleisch.

## xv

Als Infanterie und Artillerie Hohenzollerns vollends Luft gewannen und die tapferen Grenadiere nach furchtbaren Verluften die von Dudinot verlassene Kampflinie betraten, wurden mehrere Reiterbrigaden zur Verfolgung nachgesendet. Aber Lasalle wachte, rechtzeitig warf er sich ins Getümmel, und es entspann sich ein neues Reitergefecht. Sofort war auch Bessières zur Stelle und bezeichnete der Division Nansouty die Richtung zum Vorgeben. auch die Reste Espagnes zu rücksichtlosem Vorstürmen anfeuernd. Derber Mahnungen bedurfte es aber nicht, die ganze Kavallerie that ihr möglichstes, des Feindes Geschwader zu hemmen. auch in scharfes Flankenfeuer geratend, bald gründlich geworfen, mußten verhängten Zügels das Weite suchen, was den feurigen Liechtenstein zu bittern Flüchen veranlaßte. Napoleon aber, deffen höchsten Auforderungen beut die Seinen genug thaten, brach in ben höflichen Glückwunsch aus, als sich Bessières nach vollendeter Attacke porstellte: "Ich sagte ja immer, meine Kavallerie läßt mich nie im Stich."

Bedenklicher erschien es, als die Österreicher ihre Offensive einstellten, auf halbem Wege stehenbleibend, und dafür ihre Reserve-artillerie (53 Stück) vorzogen, während die Corpsartillerie Bellegardes rechts davon den eisernen Ring schloß. Des Erzherzogs militärischer Blick bewährte sich eben stets in taktischer Hinsch, sobald er im Getümmel der Feldschlacht sich wiedersand. Wohl könnte man tadeln, daß er als Feldherr besser hinter der Front leiten konnte. Aber daß sein Heldenherz ihn ins wogende Gemeşel rief, war nicht nur ein Sturm und Drang des Kriegergemüts, sondern notwendig, um durch seine erlauchte Gegenwart das Pflichtzgefühl seiner Leute zu steigern.

So rafte die schreckliche Kanonade fort, die in umfassendem Halbkreis den engeren Innenkreis mit einem Feuergürtel zu ersticken drohte. Nachdem ein erstes Nachstoßen gegen die dünne Mitte zum Stehen gebracht und die ziemlich klägliche Verfassung des Corps Hohenzollern hinter der Front wieder geordnet, beschloß

der Erzherzog, nach ein Uhr mittags mit aller Araft vorzudrücken. Aber daß in Egling ihm ein unsprengbarer Riegel vorgeschoben, trat bald zu Tage. Es richtete sich daher die erst zuletzt vorgerückte britte Grenadierbrigade mehr südwestlich gegen Corps Dubinot, dem eine geringere Widerstandskraft innezuwohnen schien. zumal es von mindestens 150 Feuerschlünden bearbeitet wurde. Die Rekruten= haufen schoben sich verzweifelt hin und her in dieser unerträglichen Höllenzone, aber sie sahen nicht rückwärts, sondern sie sahen nur vorwärts die Waffenpflicht, saben angesichts eines triumphierenden Gegners fühn bem Verberben ins Gesicht. — Mit ausgezeichneter Tapferkeit blieben Aspres Grenadiere im Vorrücken. Indes man bei und vor Efling auf Nahkampf verzichtete, Boudet allerdings auch feine keden Offensivdemonstrationen einstellte und St. Hilaire seitwärts zurückgebogen an Egling sich lehnte, während hinter ber Front schon reichlich Verwundetenzüge und Juhrwerke über die Notbrücke raffelten, um neue Munition zu fassen, brangen die Grenadiere unaufhaltsam mit festem, abgemessenem Schritt nah und näher, ihr Bajonettwald bis dicht an die Kanonenmundungen heran . . . da er= lahmte ihr Sturmschritt, denn Boudets Batterie am Herrschafts= garben, mit St. Hilaires Artillerie jest vereint, demaskiert sich mit entsetlich verheerendem Flankenfeuer.

"Welcher Mut!" murmelte Napoleon. "Hm, ja", brummte Savary. "Mit diesem Mut stehn Ew. Majestät nur hundert Schritt von den Gewehrläufen!"

Eine mächtige Staubwolke fuhr wie ein Wüstensamum mit unentrinnbarer Geschwindigkeit gerade auf seinen Standort los. "Was ist bas?" fragte er betreten.

"Was wird's sein?" machte Savary etwas spöttisch, da er den Marschall Bessières, der soeben dem Kaiser eine Meldung abstattete, nicht leiden konnte. "Ew. Majestät Kavallerie, die nach rückwärts attachiert!"

"Das ist wohl nichts —" stammelte Bessières.

"Was, nichts, Monfieur? Sehen Sie selber zu!" sagte ber Kaiser strengen Tons und gab dem Pferd des Gardemarschalls einen derben Schlag mit der flachen Hand, das mit einem Satzur Seite sprang. "Das ist ja wie bei Heilsberg!" Und Bessières raste davon — wie damals Murat bei Heilsberg, ohne Säbel und mit einem Stiesel, den andern nackten Fuß im Steigbügel, blind-

lings feine abgefeuerte Biftole bem nachsten besten Kosaken an ben Roof werfend, indes Napoleon sich in ein Viereck Dubinots vor dem plöglichen Anfall flüchtete. Und nun ging alles pele-mele brunter und drüber. Unter Lasalle war gerade sein Andalusier zusammengebrochen, und er ließ sich ein Ersappferd bringen, während ein Husar vom Kadaver den golbstrokenden Sattel des prunkliebenden Generals abräumte und an der Goldlast schwer zu tragen hatte, als er schweißtriefend bamit zurücklief. Bessières aber hatte gut wettern, die bedrohte Lucke zu schließen, Nansouty kam schon zu spät, als des Marschalls zorniger Zuruf "Sie passen nicht auf!" ihn aus seiner Erstarrung rift. Denn in diesem Augenblick erfolgte am Grenadierbataillon Leiningen vorbei ein neuer Anbrall der österreichischen Reiterei, die Liechtenstein mit solcher Impetuosität vorriß, daß sie diesmal bis tief in die französische Schlachtlinie "Hoch Raiser Franz und Haus Österreich!" sprengte er, ben Feberhut schwenkend, allen vorauf, "ber tapferste Solbat von Aspern", wie ihn die Österreicher tauften. Sein vehementer Sturmritt fam so plöglich, daß der Raifer persönlich in Gefahr geriet. Gin einziger Ruf "Bu Sulfe dem Raifer!" lief von Mund zu Mund. "Rettet den Raiser!" schrie General Walther, Die Klinge zückend, der Leibwache zu, die sich mit Wut entgegenstürzte. Manch stolzer Beteran, ber vor Born in den Säbelgriff big, weil er die alorreichen Attacken der Kameraden von der Linienkavallerie nur aus der Ferne bewundern und nicht mitmachen durfte, hatte jett seinen Willen. Ein allgemeiner Tumult entstand, pflanzte sich auf der ganzen Linie fort, wo die Schlachtfrise jett ihre höchste Araft erreichte. Indes die Kanoniere in einzelnen Batterien, welche ber Reitersturm überflutete, sich gegen die über ihren Röpfen geschwungenen Säbel hurrabrüllender Reiter mit Lunten, Seitengewehr und Karabinern verteidigten, schlugen Mameluken und Gendarmen wie Rasende um sich. Und Nansouty, obschon heut' nicht so glücklich wie bei Eggmühl und fünftig bei Hanau und Stoges, sammelte seine Küraffierbrigaden rasch genug. Der Kaiser entfernte sich, ohne ben Degen zu ziehen, gleichmütig aus dem Getümmel, balb in Sicherheit, doch nicht ohne zwei Generale seines Gefolges verloren zu haben. "Ergebt Cuch!" schrien magyarische Husarenoffiziere dem General Durosnel zu, der umringt sich troßdem verteidigte, doch blutend vom Pferde geriffen wurde. General

Fouler ward gleichfalls entwaffnet von zwei Klenau-Chevauxlegers entführt, die sein Pferd von beiden Seiten am Zügel ergriffen und so ihre Beute zurückbugsierten.

Imposant, mit seinem furzen, harten Kommandoton, führte aber jett Nansouty seine Panzerriesen mit solcher Gewalt vor. daß die weichenden Rekruten Dudinots, als die Reiter vorüberzogen. vor Veranügen in die Hände klatschten. Man hörte der Offiziere durchdringendes Kommando: "Aufgeschlossen, Kürassiere, aufgeschlossen!" Und Herr v. Nansouth, sich hoch in den Steigbügeln hebend, mit seinen chevaleresken Manieren eines Grandseigneurs vom Ancien Regime, gab unverzüglich das Signal: "Eskadrons, vorwärts marsch!" Aus dem Schritt in kurzen Trab verfallend ("Au trot, marche!") stiegen die festgeschlossenen Geharnischten die Chevaurlegers beiseite, wie vordem bei Eggmühl die Husaren von Stipsig und Koburg, und wurden mit Erzberzog Franz- und Albert-Rüraffieren, wie bei Eggmühl mit den Küraffierregimentern Raiser und Gottesheim, handgemein. Generalmajor v. Siegenthal ward vom Pferde gehauen. Und gleichzeitig griff auch Lasalle wieder mit vier leichten Brigaden an, die er rechtzeitig aus dem Keuer zurückgeleitet und außerhalb Bereich der Kanonade gesammelt hatte. Denn dieser wunderbare Reiterführer besaß, nach Versiche= rung aller, die sich barauf verstanden, eine seltene Verbindung kecksten Ungestüms mit berechnender Klugheit, und schonte grundfäklich seine Truppe, sobald kein Vorteil mehr herausschaute. Nun aber brach er wieder mit solcher Behemenz los, daß der Schleier der österreichischen Reiterei mitten durchriß und die tapferen Chaffeurs und Husaren sich kopfüber auf die Bajonettmauer und ins Areuzfeuer der Vierecke Hohenzollerns stürzten, auf welche jest auch die Refrutengrenadiere Dudinots, Bajonett en avant, ein= Die Vierecke verstanden zwar ihr Handwerk mit Rugel und Bajonett, erwiesen sich aber nicht als unverwundbar. Schwerthiebe regneten nur so! Die österreichische Infanterie hielt sich zwar im allgemeinen in guter Ordnung, vermochte sich aber wiederum nicht dem moralischen Eindruck zu entziehen.

... Nach ihrer zuletzt gescheiterten Attacke erholte sich die schwere Reiterei Bessières' mit Mühe, und Napoleon gab seine Unzufriedenheit zu erkennen. "Sagen Sie doch," suhr er Nansouth an, indem er ihn unsanft am Ohre zupfte — in solchen Fällen

ebenso ein Zeichen der Ungnade, wie das zarte Rühren am Ohrzipfel vertrausiche Gnade markierte — "halten Sie Ihre Leute immer so schlecht in der Hand?"

Nansouth ertrug die Züchtigung zwar mit unbeweglicher Gebuld, sagte aber dann dem Gebieter ins Gesicht: "Ich fordere Ew. Majestät heraus, es besser zu machen! — Zuguterletz sind nicht Sie es, Sire, der mich alten Fachmann lehren wird, Attacken zu reiten!"

Napoleon stutte erst, lachte aber dann leicht wie ein besänstigtes Kind. "Daß Sie Hartsopf immer das letzte Wort behalten, weiß ich sichon. Aber die Pferde!" lamentierte er. "Wieviel "gesdrückte" Gäule fand ich nicht bei der letzten Heerschau! Das fällt ja wie die Fliegen, hält nichts aus . . . woran liegt das? Am Futter? Ich mache die Generale verantwortlich."

"O Sire!" Nansouth erhob abwehrend die Hand, mit tiefer Fronie: "Es fehlt eben den Tieren an Batriotismus!"

Napoleon zog ihm leicht das Ohrläppchen. "Ich verzeihe Ihnen, daß Ihre Keiter nach vorne durchgingen . . . zweifellos Ihr Fehler, doch ich zögere nicht, ihn den Fehler eines echten Franzosen zu nennen, der sowohl Tadel als Belohnung verdient."

Besssiers, der soeben heranritt, rief schmerzlich: "Sire, wir thuen, was wir können. Hätt' ich doch wenigstens meine Gardekavallerie! Doch im Grunde ein Glück, daß sie nicht auch noch heut' geschlachtet wird!"

"Gilt es das Heil der Armee," belehrte ihn Napoleon mit hohem Ernst, "besänne ich mich keinen Augenblick, aus Meiner Garde eine Omelette zu machen! Aber . . . so viele schöne Eier zu zerschlagen ist heut' noch nicht geboten. Ich habe an Eylau genug."

Bessières senkte den Kopf in trüber Erinnerung und warf einen flüchtigen stolzen Blick auf die unbewegliche, hinter dem Kaiser aufgerittene, bärenmütige Eliteschwadron der Gensdarmen. Die Grenadiere-zu-Pferd hatten damals die ganze russische Armee durchbraust, durch drei Infanterietreffen hindurch, und sich mit Mühe den Kückweg gehauen. Ihr heldenmütiger Führer General Lepic aber antwortete dem Glückwunsch Napoleons, man habe ihn schon für gesangen gehalten, das stolze Wort: "Sire, Sie könnten

nur meinen Tod ersahren, nie meine Gefangenschaft." Eylau — bie Abler verschwinden im Schneegestöber, das ein jäher Sonnen=blitz flüchtig durchhuscht — wie ein Schneemann, unkenntlich von Schneessoden umhüllt, steht Kommandant Chamorin mit seiner Bärenmütze auf dem Leichenlaken dieses Friedhofs, von Blut=bächen umrieselt — Eylau, schaurig klingt der Name im Ohr. Und — heut?

"Bah, wozu taugt noch Kavallerie in einer modernen Schlacht? Um zu Frikassee zerhackt zu werden!" Nansouth schnitt dabei eine ernsthaste Grimasse, aber man kannte ja seine abscheuliche Schwäche, alles ins Lächerliche zu ziehen, und wußte nie, ob er im Ernst sprach. Diese Wizelei, die übrigens oft Untergebene insultierte, um dann in übertriebener altmodischer Chevalerie eine Satissaktion mit der Wasse anzubieten, war auf dem Schlachtseld am wenigsten am Plaze. Diesmal trug's ihm einen strasenden Blick Napoleons ein, vor dem er verstummte. "Reiterorkane entsessen können ist nicht genug, man muß sie auch zurückhalten, wenn nötig," docierte der Lehrmeister seinen Jüngern. "Und darin sehlt ihr alle, außer Lasalle."

Doch die Zeit drängte, die Stabsgruppe zerstreute sich wieder, Bessières und Nansouth sprengten zu ihren Truppenteilen davon, und der Reitermarschall sah sich auf dringende Botschaft von Lannes genötigt, alsbald wieder seine Geschwader loszulassen. Außer Lasalles großer Ansangsattacke hatte die gesamte Reiterei viermal attackiert und so den Feind reichlich drei Stunden aufshalten helsen. Gegen ihre Linke, Marulaz, richtete sich aber schon mittags so zermalmendes Feuer, daß Bessières besahl: "Kücken Sie zur Asperner Ziegelei ab!" Er sah auf die Uhr: "11¹/2 Uhr." Seither mußte sich jedoch Marulaz auf allerhöchsten Besehl hinter Colbert nach Eßling wegziehen, um eine Lücke zu schließen. —

Das moralische Element erwies sich bei Napoleons Massensattacken stärker, als jede Beränderung der Infanterietaktik. Das Schießpulver verhalf wohl manchmal den Bataillonsvierecken zum Siege, aber der plögliche Reiteransturm brachte immer noch jenen psychologischen Augenblick herbei, wo der "Choc" den "Echec" nach sicht zieht. Seit Friedrich der Große einen Aufschwung der Reiterswaffe herbeisührte, geriet ihr eigentliches Wesen wieder in Versgessenseit und gerade Erzherzog Karl seufzte immer: "Was fang'

ich mit soviel Reiterei an!" Da lehrte Napoleon neuerdings bei Marengo, Austerliß, Jena, Eylau, Eggmühl, wo seine Geschwader das Schlachtfeld reinsegten, daß man auch jest noch die tiesen Kolonnen des Fußvolks durchbrechen könne, und eröffnete einem Murat, Lasalle, Nansouth und Grouchh ein weites Feld der Schlachtenthätigkeit.

In donnerndem Braus ging es brauf, wo hier das ebene Blachfeld geschlossenen Anritt begünstigte. Die schwerfälligen österreichischen Bataillonsmassen, an pedantische Ererzierplatz-Formation gebunden, und die geringe Tragweite damaliger Handfeuer= waffen ermöglichten den Einbruch. Die vermischten taktischen Verbande der österreichischen Kolonnen bewährten sich nicht, ihrer zersplitterten Reiterei hatte man ihre eigentliche Lebenskraft entzogen, auch blieben Infanterie und Artillerie des Raumes zur Massen= entwickelung beraubt, zu bicht aufeinandergepackt. Die französische Kavallerie aber, nach ihrer Wiedergeburt als Schlachtenentscheiderin anfanas in Rolonnenform bem Geländewechsel angepaßt, griff schon lange wieder auf die angeblich überlebte Treffenformation der Fridericianischen Ara zurud und entfaltete sich in breiten Linien. Ms Ranfouth bei Egamühl anfangs in Kolonne aufmarschierte, wußte er doch bald seine Massenattacke in drei sich überhöhenden Linien anzuseten.

Wahrlich, als hier Bessières und Lajalle mit ihren Stäben allen voran ritterlich in den Jeind ritten und ihre Offiziere ihnen nachdrangen bis in die dichteste Schar, da flammte gleichsam das erloschene Rittertum, das im modernen Arieg kaum noch ein kümmerliches Dasein fristet, wieder begeisternd auf. hallten die Waffen an der Hand, rote Blutbäche flossen über die Sättel, als sie breimal Wiederkehr nahmen von einem Ende zum andern, zwischen Bellegarde und Dedovich hin und her. ließ sich voraussagen, daß zulett das koncentrische Gewehrfeuer diese heroischen Anstrengungen brach. Indes die Infanterie Lannes' beim Zurückgehen in schwerem Kampf mit den feindlichen Grenadieren lag, vielfach zurückzuckend, doch nirgends todeswund, halfen die tapfern Schwadronen ihren Führern wohl erfüllen, was Zweck und Sinn des mutigen Beginnens: Die Artillerie Bellegardes und Armeereserveartillerie auf sich abzuziehen. Die Divisionsartillerie St. Hilaires war Schulter an Schulter mit der Infanterie porgegangen, um beren Anlauf mit Kartätschlagen gehörigen Nachbruck zu verleihen, und suchte jetzt nach dem Rückschlag umgekehrt dem Bordringen der Kolonnen Aspre und Dedovich eine mauerseste Schranke entgegenzusetzen. Dagegen diente die österreichische Reserveartillerie, meist schweren Kalibers, vorerst nur als eine Art Lärmtrommel, wie die große Pauke der Musikbanden, um mit tönendem Bumbum ihr Fußvolk in kampsgemute Erregung zu bringen. Da man aber bei der mäßigen Schußweite der glatten Geschüße nur auf Nahentsfernung einen Eindruck zu erzielen vermochte, so trugen ihre sausenden Vollkugeln aus ihrer zu weit rückwärtigen Postierung wenig Schrecken in die feindlichen Reihen.

Napoleon, der sich sonst in seiner Artillerie ein todbringenbes Instrument zu schmieden wußte, wenn seine der Reserve ent= nommenen Batteriemassen plöglich in vollem Galopp über Sturzacker und Stoppelfelder vor den Augen von Freund und Feind auffuhren, konnte heut nirgends diese Ronseguenz seiner Massen= technik ziehen. Nicht mal ausgiebige reitende Artillerie durfte er seinen Geschwadern mitgeben; die anwesenden vierzehn Linien= Stücke dieser Gattung, wozu dann noch zwölf reitende der Garbe kamen, gaben jedoch bis dicht an die feindlichen Bajonette ben todesmutigen Schwadronen das Geleit. Sie und die Flankenbatterien an den Dörfern hinderten den Feind an der angestrebten Entscheidung auch dann noch, als Dudinot und Bessières nieder= brachen, und schützten Napoleons Centrum vor Zusammenbruch, indem sie ihr Keuer von verschiedenen Standorten gleichzeitig auf bestimmte wunde Bunkte des Gegners richteten und vereinten. —

Am Morgen und Vormittag siegverheißend für Napoleon, "stand" jetzt die Schlacht. Aber obschon die Entscheidung noch in der Schwebe lag, schien sich die Schale zu seinen Ungunsten neigen zu sollen. Die notgedrungen mit dem Rücken zum Strom gewählte Stellung mochte noch zur Vernichtung, der Übergang zum Untergang gereichen. Aber solange Hiller sich umsonst um Aspern abmühte und Massenas taktische Erfahrung seine Minderzahl durch trefsliche Verwertung von Geschütz und Tirailleurkunst wettmachte, war ein Ersolg der Übermacht noch sern, zumal dei ihrer altwäterischen Aufstellungsmanier und eingeengten Bewegungsfreiheit. So dicht aneinander geschlossen trasen die Kolonnen ursprünglich ein, daß sie erst ganz allmählich breitere Fronten in einwärtsgebogenem

Halbkreis auf dem Kampfplat weiteten, ohne jedoch irgendwo die innere Peripherie der Franzosen mit ihren äußeren Radien koncentrisch zu umspannen. Schon hatte der Erzherzog auch die größere Hälfte des Reservecorps verausgabt, indes Napoleon noch Reiterbrigade Colbert, Garbe und Demont ausbewahrte, in der Boraussicht, einem letzten allgemeinen Anstoß die Spize bieten zu müssen...

Auf einen kleinen Reitertrupp nordweftlich von Aspern schmetterten plöglich wohlgezielte Geschosse nieder: der Feind hatte offenbar die Gruppe wahrgenommen, wo St. Hilaire mit seinem Stabschef soeben konferierte, dem Lannes' Abjutant Marbot eine Meldung überbrachte. "Auseinander, auseinander!" rief St. Hilaire, um die Menschenansammlung zu zerstreuen, auf die sich die feindlichen Geschützrohre richteten. Doch es war zu spät. Dem würdigen graubärtigen General ward ein Bein weggeriffen, dem Marbot ein Stud Fleisch aus bem Oberschenkel. Diese Männer von Gifen achteten jedoch Fleischwunden für nichts und Marbot kehrte daher zu seinem Marschall zurück, als ware nichts geschehen, worauf er sich erft später nach Abstattung der Meldung verbinden liek. Lannes hatte sich zum Raiser begeben, und beibe bewegte die Hiobspost von St. Hilaires Abscheiden aufs schmerzlichste. Lannes schrie auf wie ein getroffener Löwe und wischte mit der Hand übers Auge. Dann stürmte er davon, um perfönlich das Kom= mando der Division zu übernehmen, welche weber verschiedene Reiteranfälle, noch ein koncentriertes bitteres Artilleriefeuer aus ihrer vorgeschobenen Stellung verdrängten.

Die Reiterei Liechtensteins, der seinen zerknüllten, durchlöcherten Hut ins Auge drückte und wie besessen persönlich losritt, als wolle er seinen heroischen Todesritt im ausgedörrten Strombett der Trebbia wiederholen, wo er als prinzlicher Freiwilliger die Schlacht Suworows gerettet hatte, drang nun seitwärts Exling an. Doch mit kältestem Borbedacht hatte der immer wachsame Boudet vier Bataillone seitwärts ins freie Feld herausgezogen und seine blanken Bajonette mit todbringenden Gewehrmündungen starrten dem Anritt entgegen. Hier wiederholte sich das Schauspiel von gestern auf umgekehrter Seite: umsonst rannten die Husaren von Neutra und Kronprinz-Kürassiere (14 Schwadronen) ihre Sporen in die Rippen ihrer scheuen Mähren, um sie entgegenzutreiben,

unbewußt frampften die Fäuste selber den Zügel zurück, und ihr zaghafter Galopp endete schrecklich unter der vollen Gewehrladung, wo jeder Mann surchtlos zielte, jedes Geschoß Mann oder Roß traf. Auch die Riesch= und Knesevichdragoner (12 Schwadronen) hatten kein besseres Schicksal. Bügellos und entsattelt umher=geschleudert, drängten die Hinteren rückwärts und die Vordern krochen über gesallene Kameraden und gestürzte Gäule weg.

Ungeheures Jubelgebrüll, gräßliches Wehgeheul mischte sich in ber grenzenlosen Berwirrung wechselseits abgeschlagener Angriffe. Dröhnender Boden, erzitternde Luft, Waffengeräusch und brüllende Kommandos . . . erst nach nnd nach entwirrte sich das Gemenge.

Den Bemühungen Beffieres' gelang es früher als bem Gegner, bessen Durcheinanderschreien in verschiedenen Sprachen man deutlich unterschied, seine gelichteten Geschwader wieder in Ordnung zu bringen und durch ruchwärtige abzulöjen, bis aufs neue eine an= scheinend undurchdringlich tiefe lange Reiterlinie in schwerem Schritt langsam entgegenrückte. Liechtenstein fam viel später bamit zustande. Doch durfte ja der französische Reitermarschall höchstens trachten, eine Schutzmauer für ben fast gesprengten Dubinot zu bilden. Er hinderte den Gegner nicht einmal, die gestürzten liegengebliebenen Verwundeten aufzulesen ober als sogenannte Trophäen geplatte Küraffe und verbogene Säbel einzusammeln oder reiterlose Pferbe aufzufangen. Erst als die Artillerie Bellegardes, frischer Munition versehen, in die Feuerzone heransprengte und die sich selbst hindernden Fluchtwirbel des französischen Centrums mit Schnellfeuer zu verfolgen sich anschickte, um beffen Niederlage zu vollenden, riffen die verschnaufenden Schwadronen neuerdings ben Säbel aus der Scheibe. Die verspätet noch von St. Sulpice eingetroffene erste Brigade bilbete unberührten Rern.

Die Österreicher brachten zwar ein begeistertes Vivat auf der ganzen Vorderlinie auß, als ob der stolze Feind nun schon versnichtet zu ihren Füßen läge, und der Fürst Hohenzollern rief, beinahe schluchzend vor Freude: "Dies ist der schrecklich schönste Augenblick meines Lebens!" In jeder Brust stürmten die höchsten Gefühle, als man jetzt sicher zu sein glaubte, daß der Ersolg der heutigen Schlacht noch fürchterlicher für den Feind sei, als gestern beim erstenmal. Aber diesem Optimismus widersprach der wirkliche Stand der Dinge, es sehlte noch gar viel an irgend nennenswertem

Erfolg, da Boudet — wohl die größte Leistung, die je ein Infanterietruppenkörper vollbrachte — nach zweitägiger siegreicher Defensive sogar noch Kraft zu Offensivdemonstrationen bewahrte, St. Hilaires verwaiste Division sich immer noch sest an Eßling anlehnte. Wie diese vielleicht blutigste und erbittertste Schlacht der Neuzeit später in lebendigen Farben vor dem inneren Blick der Augenzeugen schwebte, dis unzählige Vilder aufopfernder Tapferkeit einer begeisterten Schilderung würdig erschienen, kam eine bloße Phantasieverklärung heraus im Stile patriotischer Vierreden. Dagegen wäre nichts einzuwenden, man müßte gutmütig dies harmlose Vergnügen zulassen, wenn nicht dabei die beispiellose soldatische That des "besiegten" Gegners zu kurz käme, der einzig und allein einem kaum berechendaren Unfall erlag.

Allerdings kein Zusall, sondern der Jägerhauptmann Friedrich von Magdeburg, der ohne Besehl selbständig auf eigene Hand den kecken Streich führte, das plößliche Anschwellen der Donau zur Hinabtreidung schwerbeladener Schiffe zu benußen, war der wirkliche Urheber. "Es ist unmöglich, Sire ... heut nicht zu reparieren ... die große Brücke bleibt zerrissen," rapportierte Bertrand, den Napoleon selbst vorher zur Lodau hinübersandte, um die Zuschwemmung vor Ebersdorf zu beurteilen. "Die Gewalt der Strömung und der hohe Wasserstand richtete jede rasche Notslickerei zu Grunde ... obendrein hat der Feind schwimmende Schiffsmühlen in Brand gesteckt, so daß wir vorerst wehrlos gegen Feuer und Wasser."

"Die Macht der Elemente durchbricht und zerstört des Menschen Tagewert", schloß Napoleon mit einer gewissen feierlichen Salbung, die ihm meist am rechten Orte zu Gebote stand, manchmal aber auch wie falsches Pathos unangenehm auffiel. — Er beurteilte die Lage wie gewöhnlich sehr objektiv mit der mathematisch fühlen Verstandesruhe des Übermenschen. Die Hinterhand des Spielers, die er sonst immer bewahrte, besaß er zwar heute nicht mehr, doch behielt er immerhin noch etwas Trümpse. Das Atout-Aß der Alten Garde durste er nicht aus der Hand geben, immerhin kam er etwas zu Kräften, insofern er statt des Eisens neuer Geschüße, das man so hochnötig bedurft hätte, das Eisen frischer Kürassiere in Vorrat hielt. (Ach, diese 1. und 5. Kürassiere verloren gar bald 38 Offiziere, außerdem Nansoutys und St. Sulpices Stadschefs

Thierry und Ransonnet! Und allein 31 Offiziere ließ das 57. Linie St. Hilaires auf dem Plate an ihrer Seite!). Auch dem Sturmwind der leichten Reiterei, die heut und gestern so übermenschliches leistete, konnte Colbert noch nachhelfen, Lasalle zur Verfügung gestellt, vom tadellosen Reiterführer gespart. So strenge ward der Grundsak gewahrt, daß ein Heer in mißlicher Lage bis zuletzt einen Rückhalt aufsparen muffe, eine Lehre, die freilich nur ein solcher Keldherr einem solchen Heere an solchem Tage zumuten durfte. Cs trat so zuversicht= liche Beruhigung nach dem Orfane ein, daß Napoleon sogar Zeit gewann, die dienstliche Avancementsfrage bei sich zu überlegen, ob man einem bloken Reitergeneral wie Lasalle den Marschallsstab verleiben bürfe. "Verdient hat er's . . . und da ist Murat . . . freilich war Der "faiserlicher Brinz" . . . immerhin ein Bräcedenzfall." Er dachte über ferneren Beförderungsschub im "großen Avancement" nach: "Lannes wird Fürst von Egling', Massena Fürst von Aspern'? Bielleicht, wir wollen sehen. Davout ... er kann doch nichts dafür, daß er heut gemüt= licher Auschauer aus der Ferne blieb... hält er sich aut in der nächsten Affaire, werd' ich ihn doch wohl zum "Fürst von Eggmühl' freieren Er ahnte nicht, daß er noch diesen Sommer drei Mittel= mäßigkeiten zu Marschällen und Herzogen freieren werde. spottete nachher ein Armeewitz: "Frankreich hat Macdonald, die Armee Dudinot, die Freundschaft Marmont ernannt." Doch nur Anciennitätsgründe sprachen dabei mit und das Bedürfnis, durch glanzende Belohnungen und Marschallate bem Bublikum Sand in die Augen zu streuen und des so hart errungenen Sieges Be= deutung, der trot höchster Kulmingtion des navoleonischen Genies im April und Juni-Juli kein Austerlitz, Jena und Friedland brachte, imponierend herauszustreichen. Frankreich? Der biedere schottische Macdonald war kein echter Franzose. Die Armee? Der plumpe Dudinot, ein verkleinerter Ney, war kein echter Solbat. Die Freundschaft? Der feine begabte Marmont war weber ein echter Franzose, noch ein echter Solbat, noch ein echter Freund. Was versteht die Armee von militärischen, die Welt von mensch= lichen Verdiensten! Aber eine unerbittlich strafende Nemesis wollte. daß gerade die Beiden ihm zur Stunde entriffen wurden, die echte Soldaten, echte Franzosen, echte Freunde waren. Und kaum hatte er im Fluge einen Dritten entdeckt, als in den unermeglichen Verwicklungen des Augenblicks sein Blick sich wieder fester auf seinen

siegreichen Degen heftete, nämlich ben "Rommanbeur der Ehrenlegion, Großfreuz des bahrischen und Komtur des hessischen Haußordens, Reichsgrasen mit 30000 Franks Dotationsrente, General St. Croix" — alles auf einmal und mit öffentlich ausgesprochener Berheißung, ihn binnen nächsten drei Jahren zum "Marschall von Frankreich" zu erheben!! — da riß auch diesen Jüngling mit 27 Jahren der Schlachtentod von seiner Seite. Vivat der schäbige Rest! Kanaillen, Streber und Unfähige!

... Nichts konnte leben vor Exling unterm Flankenfeuer der linken Flügelbatterie. Die bisher so heldenmütige Grenadierbrigade verfiel in Auflösung. Doch als sei Gesahr für ihn ein unbekannter Begriff, ordnete auch hier im Brennpunkt der Krise der kaiserliche Prinz aufs neue seine Scharen: "Fürs Vaterland, mutig vorwärts!"

Raum hatten die österreichischen Sturmkolonnen den Border= raum zwischen den Dörfern durchmessen, als sie auf erneuten fräftigsten Widerstand stießen. Es gelang nicht, den Knotenpunkt der Gemeindewege zwischen den Ortschaften, die sogenannte "Höhe", einen Deich von wenigen Kuß überm Meeressviegel. zu erreichen. noch irgendwo an den großen Straßengraben heranzugelangen und einzelne Baumgruppen zu besetzen. Kaum schüttelte Lannes jedoch die weißblauen Heerhaufen ab und nötigte unschwer die verfolgende Reiterei Liechtensteins, sich auf ihre Batterielinien zurückzuziehen, als Lasalle dies zu heftigem Nachhauen benutte. Natürlich gewann er nur vorübergehenden Erfolg und das Corps Hohenzollern ent= wickelte sich gemeinsam mit ben Grenadieren, um über die sanft ansteigende Deichhöhe wie über eine hemmende Barriere hinüberzu= Es entspann sich anfänglich ein hitziges Gefecht, zu wieder= holten Malen schritt man zu tapferstem Ansturm über die glatte, nicht einmal wellige und fast bedungslose Fläche, beren Flankenecken obendrein von den französischen Klügelbatterien links und rechts aus Aspern und Efling beherrscht wurden. Wohl stellten sich Hohenzollern und Liechtenstein selbst an die Spite, aber trot erhaltener Verstärkungen gewann es ber Erzherzog nicht über sich, alle Maffen zu gleichzeitigem Stoße anzuseten und so ben Besit von "Höhe" und Graben zu erringen, welche allein noch der schwachen Centrumsartillerie Napoleons einige Sicherheit gewährten. Lannes ließ den Feind auf Kernschußweite herankommen, schmetterte ihn dann mit Generalfalven nieder und warf ihn mit dem Bajonett

die "Höhe", sofern diese winzige Bodenerhebung den Namen verdient, hinunter. Nachdem die weiten Bulverlinien mehrmals hin und her geschwankt, und sowohl ein weiteres Gewinnen als ein Festhalten des gewonnenen Raumes wegen der immerwährenden Flankierung aus den Dörfern dem Erzherzog aussichtslos erschien. obschon die ganze Grenadierreserve schon in der Front angelangt. so verzichtete er vorerft auf vollgültigen Sieg und fiel langsam in feine ursprüngliche Aufstellung zurud - auf gleiche Sohe mit ben Flügelkolonnen, über deren Kampflinie das Centrum vorher vorprallte. Die Grenadiere Aspres, obschon mit unübertrefflicher Tapferkeit vorgehend, hatte St. Hilaire so energisch abgewiesen, daß ihre Angriffskraft gebrochen schien. Ihr Verlust im Feuergefecht auf furze Distanz war außerordentlich gewesen. Gbenso wich Kolonne Dedovich weit zurück, zum Teil bis außer der Erst hier wieder gesammelt, konnte sie jedoch balb Schlachtlinie. wieder an Ekling herangeführt werben.

An Verfolgung und Rückstoß war französischerseits nicht zu So trat benn im Centrum längere Kampfvause ein. denken. Napoleon empfing den Eindruck, als ob die Hauptfrisis endete. Eingebenk, daß eine so erdrückende Überzahl wie auf den Flügeln ihm hier nicht gegenüberstehe, hielt er für angezeigt, zur Abwehr gerüftet fteben zu bleiben, alle irgend verfügbaren Referven zur Speisung des Flügelkampfes zu verwenden. Bessières wies diesmal mit Recht das Ansinnen Lannes' von der Hand, der an ihn die Aufforderung zu neuen Attacken stellte. Dessen Infanterie schmolz zusehends. St. Hilaires Brigadegeneral Stabenrath verwundet, Oberst Blanmont vom 105. tot. Bei Dudinot General Albert und sechs Obersten "en second" tot und verwundet, beim Korsen= und Pobataillon 10 Offiziere außer Gefecht.

Die Brückenkopf abkommandierte ichwache Division Demont mußte links hinter Massena aufschließen. um Ber= bindung mit Oudinot herzustellen. Die Alte Garde nahm ein, für dessen dauernde Deckung Napoleon ihren Bosten forgte, um für jeden Notfall eines gefährlichen Rückschlages Dies entsprach nicht etwa der übervorsichtigen sicher zu gehen. Rampfweise der österreichischen überlebten Methode, die jeden Heeresförper durch ausgiebige Seitenhuten und Rückhalte schirmte, statt lieber das Gros gemeinsam ins Gefecht zu werfen, und wovon Erzherzog Karl auch heute zu seinem Schaben nicht abging. mehr verwendete der Schlachtenmeister wie immer "das lette Bataillon" zum Kampfe, benn "ein Bataillon giebt oft ben Außschlag." Aber bei seinen so überaus spärlichen Mitteln mußte er einige Referben zu unmittelbarer Berfügung zuruchalten, obichon er wahrlich der Mann war, sich über sonst landläufige Regeln Deshalb hob er im Befehl an Massena hervor: wegzuseken. "Demont nur im äußersten Notfall engagieren. Deffen Saubtaufgabe bleibt, die Lücke hinter Aspern zu füllen." Und dem General Dorfenne sagte er ausbrucklich: "Der Brückenkopf bietet unseren einzigen Durchschlupf, Sie stehen baber als Verschluß in unfrer Rückzuaslinie und öffnen diese Thur um feinen Breis. was auch kommen mag, rühren sich nicht vom Flecke." Bon Lannes ging jett die Anfrage aus, ob er gegebenenfalls mit St. Hilaire bem balb wohl wieder hartbedrängten Boudet in Ekling aushelfen burfe. Da jedoch Napoleon gewärtig sein mußte, daß sich im Centrum der Angriff überlegener Rrafte erneuern könne, hielt er nicht für angebracht, seine dortigen Kräfte zu zersplittern, bestimmte baher, daß Corps Lannes nach wie vor im zusehends stärker anschwellenden Kanonenfeuer des Gegners den freien Raum zwischen den Dörfern umspannt halte, den schon so dichte Massen von Drüben sah es freilich nicht Toten und Verwundeten bedeckten. besser, eber schlimmer aus, ganze österreichische Heerhaufen schienen vom Nahfeuer Lannes' beim großen Mittagskampf "ekrasiert", vom Erdboden weggefegt. Und so genügten denn wohl die bisherigen sechs Infanterie=, acht Kavalleriebrigaden — zwei Kavallerie= brigaden als Rückhalt — zur Sicherung des Centrums. Doch um bies zu ermöglichen, durfte dem Jeinde auch der ersehnte Kampf= preis der beiden unheilvollen Dörfer nie ausgeliefert werden. konnte nur geschehen, wenn irgend eine frische Truppe borthin dirigiert ward, die etwa noch imstande wäre, eine günstigere Wendung des ungleichen Ringens dort herbeizuführen, das von Stunde zu Stunde bedrohlicher wurde. Napoleon warf baber fein Augenmerk auf die junge Garde, deren 8000 Gewehre er sich bisher vom Munde gespart hatte, und auf zwei unübertrefflich Tapfere als beren Rührer. Diefe Elitetruppe erfehnte bisher vergeblich, ob ihr nicht gestattet werde, heut Flintenkugeln pfeifen zu hören, obichon Ranonentugeln schon in letter Stunde über ihre Röpfe megsausten. Sie begrüßte daher den Aufbruchsbefehl "In Kompagniefolonnen "per Division" antreten!" mit hoher Freude und dankte dem Schlachtengott, nicht müßig zusehen zu brauchen, wie die Kameraden bluteten.

## XVI

... St. Hilaire, mein Gott! Ein Alter von Toulon ... mein guter alter Freund!" Napoleon schauberte leicht, als ob ihn ein fröstelndes Grauen überriesele. Mit Windeseile hatte sich die Nachricht verbreitet und überall lebhafte Teilnahme erweckt. Nicht ohne pathetische Geste beschwichtigte er daher: "Die Berühmtheit beginnt erst, wenn das Leben endet, und welch schöneres Ende kann einer sinden, der die Wassenlausbahn wählte? Ach, St. Hilaire ... heut ist nicht Zeit zur Trauer ... aber er war der vollständigste Mensch, den man sehen konnte ... Geist und Charaster gleichmäßig solid ... o ein Mensch, der dem Namen Mensch Ehre machte!"

... Corps Dubinot, als habe es ber Gegner auf diesen ichwächsten Heerteil abgesehen, ward fortwährend sehr heftig beschossen. Claparède knurrte und wetterte, nach Sündenböcken auslugend, die etwa ein lebhaftes Verlangen zeigen würden mal nachzusehen, was hinter der Front vorfiel, oder "Verstärkungen zu holen." Da sich jedoch weder bei den jungen Offizieren noch den Refruten solche Symptome zeigten, begnügte er sich, seine Leute durch allerlei Quangeleien und Anschnauzereien in Atem zu halten. "Ihre Binde sitt schon wieder nicht vorschriftsmäßig," fuhr er einen Leutnant an, den er im Berdacht der Nervosität hatte. Ober "Sie da. Monsieur! Sie machen schon wieder einen Katenbuckel auf Ihrer Schindmähre!" frahte er gegen seinen armen Abjutanten. Dies nannte er die Moral fräftigen. Sein Meister Dubinot hingegen - wie der Herr, so der Anecht - sette eine gnädige Miene auf, als er hellen Blicks die Gefichter musterte und lauter entschlossene fand: "Na ihr Milchsuppen, ihr Sakermenter schlagt euch ja ganz passabel für Refruten!" - -

Aber auch der Feldmarschalleutnant Dedovich war kein Mann der blassen Furcht. Das merkte man, da sowohl er als seine beiden Brigadekommandeure ihre klassenden Wunden dem Stabsarzt überliesern mußten. Die Kräfte seiner Kolonne schienen so ziemlich ausgepumpt. Nichtsbestoweniger fügte sich Debovichs tobmatte Infanterie neuerdings dem konzentrischen Angriff ein, der nun auch seitens der Grenadierreserve gegen die Nordwestecke am herrschaftlichen Garten gezielt wurde. Dedovich berannte den Schüttkasten, diese Bastion in Mitte der Nordsront, während Fürst Rosenberg mit Division Hohenlohe den Osteingang erzwingen und mit Division Rohan den Langen Garten erobern wollte, der südöstlich daranschloß.

Es verstrich jedoch darüber geraume Zeit, zumal Rosenberg Munitionsmangel meldete und die Artillerievorbereitung viel zu wünschen ließ. Immerhin genehmigte der Erzherzog, daß man nochmals vier frische Grenadierbataillone bereitstellte, die etwas vor 3 Uhr nachmittags einen letzten Gewaltstoß führen sollten. Es war die letzte Reserve.

... "Wie heißen Sie, Leutnant ?"

"Duval - zu Befehl, mein Marschall. Vom 46."

Der Marschall schlug ihn auf die Schulter mit halber Umsarmung, wie es die "Accolade" bedingte:

"Sie erhalten das Kreuz. — Und Sie dort, mein Abler, mein Kompliment dem Ablerträger vom 4. — Halte euch brav, meine Kinder, der Kaiser sieht auf euch . . . und Massena."

Man raufte schon wieder stundenlang in Aspern. Hundsfott, wer sein Schwert in die Scheide steckt!" Entschieden. der sechzigjährige Hiller hatte noch Jünglingsblut in den Abern. "Jawohl, man foll sagen mit dem alten Turenne: ,je friegsge= wohnter, besto kühner!" Unrichtig handeln ist besser als gar nicht handeln!" trumpfte er den Zauderer Bellegarde ab, als beide Corps= generale vor Mittag zu furzer Unterredung zusammentrafen. Ronzentrischer Angriff ward verabredet. Und so ging bas Schlachten in Aspern gleich wieder los. Man schoß sich förmlich ins Gesicht (a bout portant), zerfleischte sich mit Bajonett, erschlug sich mit Rolben, wie von Rachedurst entflammte persönliche Todfeinde. Rugeln und Schrotförner flogen umber wie Hagelschlofen, flapperten auf Fenster und Simse, so bicht als wollten sie bie Luft verfinstern. Der Bajonettkampf wurde bei den Frangosen immer mehr zur Regel, je häufiger ihnen die Patronen ausgingen. So ging es stundenlang fort. Die Österreicher konnten mehrmals erft wieder im freien Feld in Ordnung kommen, so berferkerhaft stachen und

schlugen die Franzosen und Heffen drein. Aber die Streiter Habsburgs — wann hätten fie es je an Hingebung fehlen laffen! thaten fürwahr auch ihre Schuldigkeit. Über immer neue und höhergetürmte Leichenhaufen emporsteigend. über Lehmmauern fletternd. drangen sie fünfmal bis auf den Kirchmarkt des Fleckens. um fünfmal wieder das Weite suchen zu muffen. Beide Heerteile Hillers und Bellegardes verzehrten ihre Kräfte. Die Bäufer über ben Röpfen der in Erdgeschoffen und auf Treppen sich Nieder= metelnden wurden eingeäschert, aber die Rasenden achteten bochstens darauf, wenn die Mauern niederfrachten und den gräßlichen Todes= schrei der lebendig Begrabenen erstickten. Mauerstücke und Ziegel= steine, Pfähle und Balten bienten als Waffe. Mit wutverzerrten Mienen sprang man sich Mann gegen Mann an die Rehle und verschmähte den Faustkampf nicht, wenn das Bajonett verbogen, der Rolben zersplittert. Das 4. litt furchtbar, verlor dreißig Offiziere.

... In der Feuersbrunft, rot angeglüht, huschten hessische Kanoniere umher, schleppten Geschütze an jede freiere Stelle und überschütteten auf Straßenbreite die österreichischen Stürmer mit Karstischen. In der Gemeindeau stoben die Afte, wie abgesägt, umher.

Das Würgen in Aspern schien überhaupt nie enden zu wollen. Die in dies Durcheinandertoben Verflochtenen befanden sich wie in einem Zustand von Tobsucht, der jede freie Willensbestimmung In diesen tötlichen Birkel verstrickt, wie abgetrennt von allen übrigen Welten, eine Hölle für sich, tappte jeder gleich= fam blind und taub in nächtigem Grausen umber, nur dem Mord= Berzweifelte Sturmläufe drängten sich auf instinkt aehorchend. beiden Seiten ohne Unterlaß, die Gebäude flackerten lichterloh wie teuflische Freudenfeuer über so viel dämonische Zerstörungs= luft. Jedes in Flammen stehende Gehöft mußte einzeln genommen werben, nur um wieder verloren zu gehen. Diese tagelange Ge= wöhnung an jede Art von Todesqual gewährte Zeit, sich mit der Borftellung vertraut zu machen, daß Töten und Getötetwerden offenbar etwas ganz Naturgemäßes, daß Morden des Menschen Beruf sei und daß man gewiß nur deshalb geboren werde, um für irgend ein Phantom sich gegenseitig zu Tode zu foltern. Dies Umbringen und Niedermeteln nahm also unverdroffen seinen Fortgang, und man fah Maffena inmitten diefes Flammenrings haufen, als ware dies sein zusagendes Element. Aber ob hölleentstiegene Dämonen, ob himmelhoch jauchzende Idealisten, alle menschlichen Erscheinungen wetteiserten hier in Todesverachtung.

Als der sogenannte Sohn des Sieges die Folgenschwere des Brückenbruchs auf die Stimmung der Seinen in Berechnung zog, durchritt er stürmisch die bestürzten Reihen und kündigte ihnen unverzagt an: "der Kaiser selbst habe die Brücken abtragen lassen, damit nun keine Wahl bleibe zwischen Sieg oder Tod." Solch bescheidene Notlüge hob zwar die Verzweislung nicht auf, spornte aber zu doppelter Anspannung der letzten Kräste an. Standen doch Napoleon und sein Heer nicht allein Europa gegenüber, sondern all ihre Siege schwebten um sie her, den Gegner in ehrsürchtiges Bangen versetzend. Und wie in Erinnerung an stolze eigene Verspssichtung, nie anders als zu siegen, wich das Fußvolk der beiden Marschälle nicht von der Stelle. Doch stumpste diese Festigkeit noch lange nicht die grenzenlose Kampsbegeisterung ab, die gerade bei der verachteten Landwehr und den Wiener Freiwilligenbataillonen den höchsten Erad erreichte.

Da sich nun allgemein die frohe Gewißheit verbreitete, daß jeder weitere Übergang französischer Verstärkungen gehemmt und Napoleons hiesige Streitmacht zwischen Lobau-Arm und Österreichs Heer eingeklemmt sei, so steigerte sich die Verwegenheit der Angriffe Hillers. Mit besonderem Nachdruck socht schon morgens Regiment Klebeck. Da auch Division Legrand jetzt wie Molitor so gut wie ausgelöst und als taktischer Körper zerstückelt, zumal je 33 Offiziere seines 18. Regiments bluteten, lag des Kampses Hauptlast auf Carra St. Chr. Massena rief seine Hessen zu sich, zeigte sich persönlich auf allen Punkten, durch eine Bravour ohne Beispiel die Seinen anseuernd.

Und immer noch wuchs die furchtbare Drohung, daß Napoleons Vorsatz vom Morgen, durch centralen Durchbruch den Aspernsstügel nach Böhmen und den Etlingflügel nach Ungarn zu wersen, beim Gegner jett Nachahmung sinde. Seine gewaltigen Artilleriesmassen schleuberten Tod und Verderben nach allen Richtungen und warteten nur auf näheres Avancieren der Armee, um ein fürchterliches Zerstörungswert zu beginnen. Schon stiegen mehrsfach mit scharsem Knall spize Rauchsäulen aus der Centrumslinie der französischen Artillerie empor, wo Pulverkarren in die Luft sprangen. "D hätten wir einen Santonhügel wie bei Austerlitz!"

seufzte Napoleon, tief erbleichend. "Und einen Senarmont wie damals auf dem Santon! D hätt' ich Senarmont hier!" die Natur, freigebig auch hier, vervielfacht die Talente: der unbekannte Drouot, soeben im Bulverdampf emporgetaucht, verstand die gleichen Künfte. Die ungeschickte Formation der öfterreichischen Bataillonsmaffen, gegen die unabläffigen Attacken obendrein zu Voll=Carrés verdichtet, erleichterte immer den französischen Roll= fugeln die Arbeit. Wo eine Rugel in solche Masse einschlug, schmetterte sie alle Glieder in ihrer ganzen Tiefe nieder und fegte mit eisernem Besen gahnende Gassen. Indes nun die pedantischen f. f. Offiziere sich abstrapazierten, die Lücken reglementmäßig außzufüllen, rührte sich die Massenschlachtordnung nicht vom Fleck. Dudinot, dessen ähnliche kommikmilitärische Bedanterie hier an der Unmöglichkeit der Dinge erlahmte, begnügte sich damit, in langsamem Weichen möglichst viel Gewehre zum Schuß zu bringen. Wo seine in losen Haufen und Klumpen durcheinanderstehenden Rekruten eine Neigung zum "Drücken" und sich Verkrümeln ahnen ließen, erstickten die Armeegendarmen hinter der Front jede Mög= lichkeit und der eisenharte Clavarede verschwor sich zudem, alle mitleidlos niederknallen zu lassen, die dazu Miene machen würden. Die Munition wäre aber schon völlig ausgegangen, wenn nicht der unermüdlich thätige Marschall Davoust vom rechten Ufer un= aufhörlich Kähne mit Kugelvorrat herübergesendet hätte.

Die bekannten "ältesten Soldaten" behaupteten wie gewöhnslich, nie eine solche Kanonade gehört zu haben, doch traf dies in gewissem Sinne zu, weil wohl nie auf so engem Raume so viel Feuerschlünde gegeneinander donnerten. Grade diese übermäßige Geschützanhäusung hinderte aber, die sonstigen Kräfte flüssig zu machen und zu entwickeln, obschon der Erzherzog, wie er früher die Fährnisse des Augenblicks richtig ermaß, nun auch den Wahn nähren durste, an besonders bedrängten Punkten des Gegners sein numerisches Übergewicht auszuspielen. Immer noch setzte er sich mit wahrer Todesverachtung aus, als gelte es ihm persönlichen Kampf um seine Ehre. Französische Offiziere erkannten ihn deutslich im Melée, umgeben von seinen Abjutanten, die sämtlich eine Kugel traf, ohne daß sie ihn selbst auch nur streiste, gleich als hätten die blinden Geschosse Nollen Sieges ward den Österreichern

jedoch bald sogar am rechten Flügel benommen, obsichon sie hier selbst auf der Insel Stadlau sich sestzusezen drohten. Massena hielt seine Niederlage nicht nur auf, sondern behielt den Stolz der Unbesiegbarkeit im Geierblick, vor dem seine eigenen fascinierten Soldaten mehr zitterten als vor dem Feind. Er war überall, zu Pferd und zu Fuß. Nicht die winzigste Geländedeckung entging ihm, selbst hinter Schlagbäumen in der Ebene gruppiert er Bündel von Scharsschusen. So übersieht er das Ganze wie das Kleinste, Marschall großen Stils und zugleich sein bester Kompagniechef.

Die Dorfgesechte in Aspern und Ekling nahmen immer mehr den Charafter von Kestungsstürmen an, da sie sich zuletzt fast ausschließlich um befestigte Stütpunkte drehten. Als man im Centrum wieder schweigend der kommenden Dinge harrte, ging der Höllenspektakel diesmal in Ekling verzehnsacht los, wo seit Bor= mittag das eigentliche Gefecht erstorben schien. Die schwergeprüften Bataillone Dedovichs suchten umsonst den Schüttkaften in ihre Gewalt zu bringen. Nur schweres Geschützkaliber hätte die feste Baulichkeit erschüttern können und nur der Schutt niedergelegter Häuser bildete eine Art Rampe zum Aufstiea. Auch die Mauern des Herrschaftgartens zu erklimmen fiel den ungarischen Grena= dieren schwer, obschon Freiwillige aus den Kolonnen austraten, um auf Leitern hinaufzusteigen. Aber sie sanken fast alle unterm Augelhagel nieder, vorauseilende auserlesene Führer zeigten vier= mal vergeblich das ritterlichste Feuer. Zulett gelang es Feld= marschalleutnant Aspre doch, "die Tapfersten der tapfern Grenadiere" zu erneutem Anfassen der Leitern zu bewegen. vor, trugen die Leitern an den Wall, kletterten auch auf den Schultern der Rameraden bis zur Söhe der Mauern embor, indem sie sich in großen Abständen bewegten und längs der Grabensohle im "toten Winkel" frochen, so daß Gewehre von oben ihnen nicht viel anhaben konnten. So stiegen sie, sich gegenseitig an den Händen haltend, hinauf und hinab, schossen nun ihrerseits von der Arone des Walles in den Garten, ehe man sie wieder kopfüber in den Graben stürzen konnte, öffneten das Gartenpförtchen von innen und überrannten nun in Massen die Gartenanlagen. Die Sechsundfünfziger versuchten zwar hartnäckig, diesen wichtigen Stuppunkt dem Keind wieder aus den Händen zu reißen. Beide Barteien schlugen auf wenige Schritt gegeneinander an, als ob die warmen

Gewehrläufe dem Gegner den Bart versengen sollten. Ein Blutbad überschwemmte die noch unerblühten Blumenbeete, die Glassenster der Treibhäuser zersplitterten, und spiße Scherben ritten Hände und Küße.

Aber den Grenadieren blieb die Mauer und die Besakung im "Schüttkasten" wäre nun abgeschnitten gewesen, die sich in diesem Gewölbe zusammendrängte. Sie ließ sich aber keineswegs aus ihrer Sicherheit aufschrecken, blieb ruhig im Anschlag liegen und putte die Angreifer reihenweise weg. Die Dedovichschen sprangen in Menge vor, in edelm Ringen, die Vordersten zu sein, suchten Leitern aufzustellen, sich vorspringender Ecken zu bemächtigen. Vergeblich! Fünfmal erneuerte man den Anlauf, durch die Schießscharten und vergitterten Fenster das rächende Bajonett hineinzubohren, doch aus allen Luken sprühte todbringendes Feuer, das auch weithin nach der Dorfgasse zu alles Vorgehen aus Nordwest und Oft belästigte. So lange man aber in dies Bollwerk nicht Bresche legte, half kein Erobern des Dorfinnern, da auch jedes Weiterstürmen über den Sübeingang hinaus dauernd von dort Rückenfeuer erhielt. An die 300 Scharfschüten, dort seit vorigem Mittag vom Marschall postiert und wiederholt ergänzt und abge= löst, hatte er dreifachen Patronenvorrat pro Mann ausgeteilt. sogar für Trinkwasser und Chirurgen mit Verbandzeug, sowie für Ergänzungssteine, falls eine Lücke gebrochen werde, gesorgt. Mauern, mit Rugelspuren überfät, widerstanden mit ihren vier Ruß Dicke, und das Eisenthor sowie eiserne Läden und Gitter um die Luken des fünf Kuß hohen Erdgeschosses wehrten jede Annähe= rung an die Schieklöcher.

Im "Langen Garten" geschah auch blutige Arbeit am Erdwall und Gebüsch, die ganze Allee von Osten nach Süden lag voll von Weißröcken, weit weniger von Blauröcken. Die schwache Division Rohan, nur aus Walachisch-Ilhrischen Grenzern und Mährischen Freischärlern zusammengesetzt, dazu Alenaus Jägerbataillon (jedes Jägerbataillon überstark, tausend Gewehre excl. Offiziere und Spielleute), brach nirgends die hartnäckige Gegenwehr. Und als mit brausendem "Hurra", wie man's in Ostpreußen von den Kosaken gelernt, die hessischen und die badischen Keisigen mit hochgeschwungenem Säbel auf sie einsprengten, warsen viele ihre Wassen fort und Brinz Rohan konnte sich erst in Enzersdorf seinen

Schaben besehen, übers Keld am Strom entlang getrieben. Aber dem Mikerfolg von Dedovich und Rohan hielt der Erfolg die Wage, den im Nordwesten die Grenadiere und jetzt auch Division Hohenlohe im Often errangen. Freilich mit schweren Opfern. rings verstreuten und wurfgerecht geschleuberten Kartätschlagen, die wohlgezielten Schüsse aus Mauerwerk und Kenster, von Bäumen und Dächern berab, richteten breite Verwüftungen an. Den Schrecken aber trugen sie nicht in die tapfern österreichischen Herzen, die darauf brannten, die Niederlage vom Morgen zu rächen, des Feindes Hochmut mit der Wurzel auszutilgen. ersten Häuser werden genommen, bald stürmt Regiment Sztarab. das enorme Berlufte erleidet, die Dorfgasse hinauf, nach und nach schlägt man den erbitterten Feind mit gleicher Erbitterung aus dem ganzen öftlichen Dorfteil heraus; wo der Öfterreicher bintritt. darf der Franzose nicht stehen. Aber die Schlappen am Langen Garten und Schüttkaften stellen endliches Gelingen in Frage, man muß die Batterien stürmen. Da erschien schon für Boubet ein neuer Retter in der Not . . .

Der Generaladjutant, im Range eines Divisionsgenerals, Mouton fehrte soeben von einem heitern Ausfluge zurud, ben er zu Massena in höherem Auftrag unternommen hatte. Er fühlte sich dort sehr wohl, denn er gehörte zu den Leuten wie der mar= tialische Montbrun, die auf die Kunde von Waffenstillstand und Friedensschluß verzweifelt ihr Herz entdeckten: "Das nennen Sie eine aute Zeitung? Und ich, der ich nur Bomben und Buffe vertrage, was fang' ich bann an!" Als er soeben seine Welbung abstattete, daß bei Maffena alles leidlich stehe, unterbrach ihn ber Kaiser: "Sie kommen mir gerade recht! Stellen Sie sich sofort an die Spite der Jungen Garbe und nehmen Sie Efling zurud!" Das war in gebieterisch stolzem Ton gesprochen, als sei noch gar nichts verloren. Eine so aus heiterm himmel überkommene harte Aufgabe brachte den kaltblütigen Haudegen keinen Augenblick aus der Fassuna. Vielmehr stieg er sofort aus dem Sattel und gab sein Pferd ab. "Braver Mouton," setzte Napoleon hinzu, ganz leise, "noch eine letzte Anstrengung zur Rettung der Armee, aber machen Sie ein Ende, denn nach den Küsilieren hab' ich nur noch die Alte Garde, meine lette Ressource, die ich nur im schlimmsten Fall angreifen darf." Mouton verneigte sich stumm und war bald



. mit eiligen Schritten vor die Sturmsäule gelangt, wo er mit gezogenem Degen vor allen übrigen Offizieren die Spize nahm. Die Truppe, die ihn gründlich kannte, begrüßte ihn mit freudigem Beifall, die Trommler rührten doppelt eifrig die Schlägel. "Pas de charge! En avant!" Und so eilig sich Mouton in die Gasse voranstürzte, doch ereilte ihn vor dem Dorfsaum ein anderer. Auf einen bittenden Blick Rapps hatte Napoleon schweigend genickt und nun stürmte auch der andere Generaladjutant der Truppe vorauß: niemand sollte vor ihm in den Streit kommen! —

Der Kaiser beobachtete kurz, wie das Gesecht in Eßling allsogleich vorwärts ging. Wohl mochte man dort den tapfern Feind zum Empfang bereit sinden, doch die Junge Garde war Manns genug, alles niederzumachen, was ihr den Weg sperrte. "Na, ihr Verliedten! Laßt mich mal da durch, meine Kinder!" wehrte er freundlich ab, als die Leibwache ihn in zärtlicher Erregung umdrängte, um ihn an erneutem Vorgehen ins Feuer zu hindern. Er hielt dann wieder hinter der Eßlinger Ziegelei.

Wo die von ihren Ankern gelösten schwimmenden Mühlen zwischen Lobau und Ebersdorf anprallten und mit ihren Feuerbränden die große Brücke ansteckten, stoben von dort noch glühende Kunken über die Inselufer. Da Davout heut' nicht mehr aufs Schlachtfeld zu ziehen, daher jede Aussicht auf Sieg unvermeidlich dahin war, befahl der Kaiser auch mit dem Schießbedarf äußerst Dies Schwächerwerden des französischen sparsam umzugehen. Feuers hörte sich jedoch so an, als sei es vom österreichischen zum Schweigen gebracht, und that dies eine üble moralische Wirkung. Glücklicherweise schien der Eifer des Feindes im Centrum sehr abgefühlt; beschränkte er sich auf hinhaltende Kanonade, konnten ihm so gewiß nicht entscheidende Ergebnisse in den Schoß fallen. ber verhältnismäßigen Waffenruhe mehrte sich ber Zubrang an den Verbandplätzen, wo es an Leinwand und Charpie fehlte, und faule Ansteckungsstoffe alle Bretterverschläge klebrig anfeuchteten. "Melde Herrn Marschall, daß Herrn Eskadronschef de Viry die Schulter zerschmettert," berichtete ber Unterleutnant de Couteulr, ber allein noch von Lannes' Stabe übrig blieb, nachbem auch Labedonère und Watteville kampfunfähig angeschoffen waren. Der Rittmeister Marbot, tropdem er einen empfindlichen Denkzettel abbekam und bose Schmerzen litt, hielt für unanständig, seinen Vorgesetzen

mit folch jungem unerfahrenen Menschen allein zu lassen, und hielt sich baher mit Selbstüberwindung im Sattel. —

Napoleons weiter Rundblick umfakte, vom Gelände fast nirgends verbeckt, ein endloses Waffenmeer des Feindes, deffen oft im Bulverdampf verschwimmende Wellen dann wieder im Sonnenglanz hünften und blikend brandeten. Am Rand der Ebene vor den brennenden Dörfern, aus deren Kirchturmen, Speichern und Bäuferzeilen schwarze Rauchwolfen zum Frühlingshimmel aufschlugen und stinkenden Qualm übers Schlachtfeld verbreiteten, schlang fich ein eisenglühender Brunhild-Bürtel feindlicher Feuerschlunde, wie eine wabernde Lohe. Dies Artillerieduell gegen die Minderzahl erweckte Befürchtungen, doch hielten die französischen Batterien immer noch ihre alten Aufstellungen besetzt. Da der Erzherzog entschlossen schien, dem Wesen nach nur noch durch Kanonade die Centrumschlacht zu nähren, dagegen seine Hauptmacht immer noch gegen die Flügeldörfer zu vertheilen, so beschied Napoleon in gleichem Sinne, wie seine Generalabjutanten Mouton und Rapp, nun auch ben Gardegeneral Curial vor sich: "Ihr werdet mit der Jungen Tirailleur-Varde aus Asbern alles herauswerfen, mas sich vom Feinde am Eingang eingenistet, und den Ort behaupten, solltet ihr auch Mann für Mann zu Grunde gehen. Das Schicksal der Armee liegt in euern Händen. Gehen Sie sogleich vor!" Eine ftumme Verbeugung, ein Aufblitzen von Heldenaugen, auch dieser "Tapferste der Tapfern" (denn wieviele machten nicht Ney diesen Titel streitig!) jagte zu dem ihm anvertrauten Chrenamte bavon. Und die Trommeln der Jungen Tirgilleur-Garde rasselten wohlgemut, als sie augenblicklich zum Sturm antraten. Gin fanatisches Vive l'Empereur, als die Garben am Standort des Kaisers vorüberzogen, gab ihm die Gewißheit: Die siegen ober fallen!

... Corps Rosenberg hatte sich vormittags passiver verhalten als nötig und entschuldbar. Am Nachmittag aber konnte sein harts näckiges Erstreben des Zieles, das man sich endlich mit fester Entschlossenheit gesetzt, nicht übertroffen werden. Man fühlte sich durch den scheinbaren Ersolg im Centrum angesport, dessen geringe Wirkung man anfangs nicht überschauen konnte, und so suhr denn hier wie ein plöglich losdrechender Gewittersturm ein furchtbares Schlachtgetöse gegen Eßling herauf. Zahlreicher als gestern und am Vormittag, da nun sämtliche Bataillone in der Kampflinie

erschienen, gedachten die IV. und V. Kolonne endlich durchzu= Aber so tief sie bis ins Innere von Ekling berankamen. vermochten sie doch nicht, der schwachen französischen Rechten einen ernstlichen Schlag zu versetzen. Boudet hielt seine Waffenehre bis aufs äußerste aufrecht. Die ihm verbot, auch nur ein Haus ohne wütende Gegenwehr zu räumen. Die deutsche Reiterbrigade, ganz östlich abmarschiert, fiel um Ekling herum der Division Hohenlohe in die Flanke. Die österreichische Seitenabteilung bei Enzersdorf jollte zwar gleichfalls die Stromseite zu flankierendem Vorrücken benüten, doch lehnte Rosenberg eine entsprechende Anfrage Klenaus mit der Begründung ab. daß die schweren Batterien auf der Lobau diese Straße der Länge nach bestrichen. Und nun, unterm Toben des Sturmmarsches und weithallendem Vive l'Empereur, stürzten die Garden in das Dorf. Mit bemerkenswerter Zähigkeit versuchten Hohenlohes Leute sich am Oftrand zu halten, die ungarischen Grenadiere aus den Gärten anzudrängen, doch der unwiderstehliche Stoß der Garden trieb sie allenthalben hinaus, ließ sie nicht mal unbehelligt abziehen, sondern warf sie abermals, wie früher seitens Boudet geschehen, weit in die Ebene hinab. Nur mit Mühe konnten die siegberauschten Truppen, als nun auch die deutsche Reiterbrigade ums Dorf herum wie aus Hinterhalt vorbrach und zerstreuend auf die Flüchtigen fiel, von weiterem Nachsetzen abgehalten werden. Denn Rosenbergs Unterführer Klenau und Boben= lohe ordneten sich bald wieder, Frelichs drei Kavallerieregimenter ritten an, ihre Artillerie feuerte nach Kräften, obschon sie Munitionsmangel litt. Da Mouton dies Feuer des Gegners immer schwächer werden sah, hielt er Ekling gesichert. Er selbst verwundet, Füsilier= Oberst Lanubere und Gengoult vom 56. auch. Als Klenau ein Regiment unter dem Zuruf "Wir nach, tapfre Ungarn, fein Magyar verläßt seinen General!" nochmals entgegenführte, ward er so übel empfangen, daß er nicht wiederkam. Mouton und Rapp verharrten auf der Stätte ihres Sieges, Boudet befand sich nach wie vor unverlett bei der Vorhut seiner Division. Die drei Führer hatten hart vor erhofftem Erfolge dem Gegner die unangenehmste Überraschung bereitet: statt passiver Verteidigung, die ihrem und dem gallischen Temperament überhaupt fehr ferne lag, auf ihn loszugehen und ihn zu schlagen! Es war, als ob der Geist des Marschalls Lannes noch bis zulett hier weile, doch dieser -

Allmählich ging die Sonne unter, jeder Teil glaubte noch: "Wir bleiben Sieger." Im Rücken der Öfterreicher ward "Versgatterung" geblasen und getrommelt, um alle Versprengten einzuziehen. Im Rücken der Franzosen aber dienten einige Lastschiffsbrücke, für deren Abtragung am morgigen Tage man schon heimlich Vorkehrungen traf, nächtlichen Rückzug ins Auge saßend, zum Wegschaffen zahlloser Verwundeten auf die Lobau.

Napoleons falter Mut, der ihn auch in den Schrecken herbster Unglücksfälle nie verließ, verlor jedoch keineswegs seine hohe Kähiakeit, klar und kühl weiter zu disponieren. Er hielt die Krise jest für wirklich überstanden. Sein Centrum hielt mittlerweile den Eisenorkan einer schrecklichen Kanonade, wobei besonders in schiefer Richtung die Corpsartillerie Bellegards zu mörderischer Geltung kam, mit einer Standhaftigkeit aus, für die man in der Sprache taum den paffenden Husbruck zu finden weiß. Die Barme eines dankbaren und gerechten Heerführers veranlagte unterdes den Erzherzog, mit seinem Stabe die Linien durchreitend, für so viel Tapferfeit den Dank vom Hause Habsburg in anerkennenden Lobsprüchen zu zollen. Hierdurch sahen die Truppen sich mächtig aufgefordert, dem Generalissimus ein Bivat zu bringen, der unter allen der Tapferste in vorderster Reihe hervorgeleuchtet hatte. Aber den Seinen, die mit Blut oder Leben tausendfach ihre Unhänglichkeit an Raiser und Kahne bezahlten, hätte er manchen Blutstropfen ersvart, wenn er gestern — heut geschah, was möglich war — die Gunft der Lage begriffen hätte. Nach ber ersten Massenattacke am Nachmittag wäre möglich gewesen, das völlig infanterieloje Centrum des an den Flügeln verwickelten Gegners zu durchbohren und in einem Bug bis zur Brucke zu gelangen. Heut aber zeigte der mannhafte Feind immer noch die Bahne und eine ftarke Front. Db hinter dieser Front, auf der schmalen Fläche zwischen Schlachtlinie und Brückenfopf, ein Ragout von demontierten Geschützen und demontierten Reitern, leeren Kürassen und leeren Munitionskarren sich aufstapelte, das alles von einer heißen Granatbrühe übergoffen, - vorne standen Helden, die ihr Leben teuer verkauften.

"Sammelt euch um mich! Chasseurs, Chasseurs, her zu eurem General!" Lassalle wischte wieder den blutbenetzten Säbel an seines Rosses Mähne ab. Seine wunderbaren Attacken ließen

einen Hoffnungsstrahl in Napoleons Auge aufleuchten. jechsstündigem Gesecht kehrte diese erhabene Reiterei, erhaben in ihrer Todesverachtung, von Ermüdung besiegt, zitternd vor Wut. an ihre Aufmarschpunkte zurück, wo sie so stolz und hoffnungsfroh ihre Klingen erhob. Mit höchster Kraft und Intelligenz außgeführt, konnte man diese opfervollen Todesritte nicht tadeln, daß sie sogar bis Breitenlee durch Bellegarde ihre Spite vortrieben. Denn die Batterien, die fich gerade vor den Chaffeurs aufpflanzen wollten, hätten ihnen ja noch mehr Verluste beigebracht, falls sie umkehrten. Als dort Artilleristen die Stränge durchschnitten und davon flohen, schickte sich Lasalle natürlich nicht an, die im Stich gelassenen Geschütze zurückzuschaffen; dazu war keine Zeit. daß sich wiederholt die österreichische Reiterei auf ihre eigenen Ge= schütze zurückgeworfen fah, die sie so maskierte, all diese erfolggekrönten Bemühungen, die gewaltigen Artilleriemassen des Erzherzogs so lange wie möglich im Wirken zu hemmen, retteten in Wahrheit die Schlacht. Denn erft am späten Nachmittag kam die k. k. Ar= tillerie dazu, ihre von Collin bis Königgrüß bewährte Schiektüchtia= feit zu erproben. Auch verlangsamte man das Nachdrängen Belle= gardes, deffen linker Flügel dem Vorgehen Sohenzollerns fich angliederte und damals nur noch ungeschickte Tirailleurketten gegen Aspern vorschob, wodurch auch Massena lange entlastet.

"Ah bah! Man geht überallhin mit achttausend Säbeln! Wir werden dem Feind über den Bauch wegreiten!" ermutigte Lafalle immerfort den Marschall Bessières, den Lannes' wieder= holte Vorwürse, er solle endlich "charger à fond", zur Verzweiflung brachten. Denn man konnte so tiefe Massen nicht wirklich durchdringen. 2018 die hart mitgenommenen Reiterlinien sich rückwärts ordneten, miteinander durch Bedetten kommunizierend, auch en colonne par pelotons in steter Deckungsverbindung mit der gleich braven Artillerie, die oft zwanzig Schritt vor den Tirail= leuren feststand, da durfte man sich sagen, daß Hingebung selten fo vollkommenes Tagewerk vollbrachte. Marulaz hatte seinen zer= hackten Generalshut auf der Wahlstatt gelassen. Lafalle, leicht am Knie verwundet. sprenate unter Granatbliken so unbekümmert umher, als verbeuge er sich, musikalischer Salondilettant, vor den Ducheffen von Paris - nur daß er hier keine Bucklinge machte, im Gegenteil die Seinen, wenn sie vor Granaten sich unwillfür=

lich duckten, mit Donnerstimme anries: "Ihr seid hier nicht im Salon!" Obschon excentrisch im Auftreten, mit Gold überladen bis auf die Stiesel herab, mangelte ihm doch keineswegs Maß und Gleichgewicht. Alles blitte an ihm, — das von Gold funkelnde Geschirr und die glitzernden Behänge, wie sein graziöser Esprit, seine von vielsacher Bildung und vornehmer Erziehung gertragenen Manieren, — aber dies Blitzen war kein Hexengold, sondern gediegener, gedeihlicher Geistesschatz, den er zugleich im Herzen trug. Am Knie leicht geritzt und hinterm Ohr, lachte er nur darüber aus vollem Halse. "Was gilt das einzelne, wo sich's um aller Leben handelt!" rief er hochherzig den Seinen zu.

Sein Aplomb teilte sich auch den "Milchschweinen" des Corps Dudinot mit. "Haben wir nicht noch Bajonette?" ermunterten sich diese Jüngelchen, wo sie ihre letten Patronen verschossen. "Ist das eine schlechte Wirtschaft! Reine Patronen mehr!" schimpste Dudinot. Doch selbst er blickte tiesergriffen auf seine braven Rekruten. Besonders die Korsischen Schützen wollten durchaus als "Höllenbrigade" gelten — hatten sie nicht ein ganzes Ungarnsregiment vor sich verschwinden sehen in den krystallklaren Fluten der Traun? Die gefährdete Rückzugsbrücke hinter ihnen erinnerte sie an die Ebelsberger Brücke vor ihnen, über die sie mit solch grenzenloser Kühnheit dahingestürmt und sie gegen die wilde Kampswut der Wiener Freiwilligen behauptet hatten.

Heut, im Präludium eines Unglücks, das alle Hoffnungen zerstörte, bewahrheitete sich, was schon Turenne einst ausgesagt, daß der Franzos, dessen Impetuosität kaum eichenseste germanische Kernhaftigkeit widersteht, auch der ruhigsten Standhaftigkeit fähig. Wer er muß gut geführt werden, für so was hat er nervösen Instinkt.

Der Sturm war vorübergebraust, der Schlachtlärm ließ mehr und mehr nach. Auch die österreichischen Landwehren und Reservemannschaften boten ein ergreisendes Bild. Obschon ihre Weißröcke ihnen mehr als ihr gebührend Teil von Kugeln zuzogen, zeigten sie doch nicht die geringste Schwäche. Ganze Bataillone schienen nur noch aus Haufen Verstümmelter und zerbrochener Waffen zu bestehen. Pulverkasten, die man zu nahe an ihre Batteriestücke stellte, slogen in die Lust und richteten ein wahres Massacre an. Aber diese Leute, aus friedlichem Leben und bürgerlichem Beruse

weggeriffen, brüsque abberufen, um Krieg zu machen, beschämten fast die ältesten Krieger.

... Dudinots Infanterie wich endlich in zerrüttetem Zustand. Im Burückgehen ballten die armen Rekruten die Fauft nach den Feuerschlunden, die ihnen so bose zusetzten: "Wir kommen wieder!" Dagegen unterhielt die beiderseitige Reiterei ein Handgemenge, das gleichsam die Rampficenen eines verschollenen heroischen Zeitalters, der alten Welt des Römer= und Rittertums heraufbeschwor. Alles Geschütz verstummte auf der westlichen und zum Teil auch auf der östlichen Seite des Centrums, man vernahm nur ein viel schrecklicheres Getöse, das schauerlich im Ohre gellte. In diesem allaemeinen Raufen Mann wider Mann mischte sich wüstes Schreien. Fluchen, Kreischen, Brüllen der Fechtenden mit dem Schnauben, Stöhnen und Röcheln der Rosse. Zwischendurch schmetterten Trombeten in langen gellen Tonen, wie Schreie eines Ertrinkenden aus brandendem Gewoge. Das Klirren der Schwertstreiche, das Aufschmettern der Hiebe auf blitzende Rüftungen drang durch Die glühenden Blicke der Fechtenden, die wie Mark und Bein. Nibelungenrecken. wie antike' Helbengeister tausend Toden in diesem Mordgewühle trotten, schienen Funken zu sprühen: hier, wo Stahl aus Stahl unaufhörlich tanzende lohende Funken schlug. Gegen die stahlbedeckten Reisigen Nansoutys verschwendeten freilich jelbst die österreichischen Eisenreiter ihre besten Hiebe, weil lettere nur Bruftplatten, erftere Vollharnische trugen. Beim Weichen bluteten die Österreicher also unter jedem Stich, die nachsetzenden französischen Fechtmeister stießen ihnen die Balasche in den ungeschirmten Rücken. Der Brustharnisch schützte nicht, indes die un= durchdringlichere Rüftung der Franzosen das Ubergewicht ihrer besseren Fechtweise noch erhöhte. Deshalb hatte bei Regensburg, als die Verfolgung sich durch die Mondnacht fortwälzte, die Reiterei Liechtensteins eine siebenfach größere Einbuße erlitten, als die Gepanzerten Nansoutys. Hier auf dem Gefild von Aspern beleuchtete zwar nicht ein bleicher Mond, aus dem Gewölf wie Leichenfinger hervordeutend, das Eisengewühl. Doch die Nachmittagssonne blitte unheimlich darein, wo die erzstarrenden Massen sich gegenseitig durchdrangen, verschlangen, während die leichte Reiterei nach den Seiten auswich.

Aber endlich mußten Bessières und Lassalle wieder der Über=

macht das Feld räumen. Biele ihrer besten Leute gingen verloren, vorgeprallte Schwadronen sahen sich seitwärts versprengt in regelsloser Flucht, versolgende Blankensteinhusaren und Rieschdragoner unter General Wartensleben zur Seite, sich zu Gehölz und Ziegelhof hinter Uspern zurückrettend. Das Gelände schien sich dem Erzherzog frei bis zur Donau zu eröffnen, das Feld leerte sich vor dem Brückenstopf unter dem koncentrischen Artillerieseuer. "Tiespunkt nach der Mühlau zulausend!" hatte Oberst Smola für eine kombinierte Artilleriewirkung die Losung ausgegeben. Die französische Insanterie und Kavallerie drängte sich möglichst hinter den Dörsern nach den Flügeln zusammen, um der Zermalmung durch Kreuzseuer auf dem immer eingeengteren Centrumpunkt zu entgehen.

"Eine heiße Schlacht ist geschlagen, ein teurer Sieg ersochten, aber das feindliche Heer ist nicht vernichtet, kaum mehr geschwächt als das unsre," urteilte der Erzherzog, der sich tiefausatmend einige Ruhe gönnte.

## XVII

In der österreichischen Generalität herrschte zunehmende Wiß= stimmung und Uneinigkeit über die zu ergreifenden Magregeln. Sogar Miktrauen zur obersten Führung machte sich bemerkbar. Der Erzherzog Maximilian und Moritz Liechtenstein blickten Donner= keile und trugen ein schweigendes Tadelsvotum im Hauptquartier umber. Der Flügelabiutant des ersteren bot überall die Anekdote herum, eine an sich wahre, aber gehässig ausgeschmückte Erzählung: "Er. f. f. Hoheit geruhten vorgeftern Abend die Borpoften zu Ich hielt auf Rat des Herrn F. M. L. Klenau die revidieren. Stadlau besett. Der Bosten war ja unhaltbar und Hoheit befahl, Aber ich fiel aus den Wolfen, als der hohe ihn zu evacuieren. Herr mehrmals mit erhobener Stimme hinzusette: "Der Bisam= berg ist der Schlüssel der Bosition"!! Wollten Hoheit wirklich das ganze Terrain abandonnieren und sich auf die Höhen Diese Mähr, geheimnisvoll jedem, der hören wollte, unter dem bekannten Siegel der Verschwiegenheit vorgetragen, auch an den Herrn v. Gent in Stammersdorf (Kaiser Franzens Hoflager) brühwarm geklatscht, vergaß nur ganz, daß dann um so mehr der absolut selbständige Entschluß des Erzherzogs, einem Napoleon das Messer an die Kehle zu setzen, in der Achtung der

Nachwelt steigt. Freilich brachte der Erzherzog, im sehr berechtigten Bewußtsein seiner überragenden geistigen Bedeutung, seine geheimen Gegner und Neider durch eine gewisse verächtliche Gleichgültigkeit in Harnisch. So warf er hin: "Bon meiner Linken erwart' ich nichts mehr. Rosenderg ist da, es kann also nur schlecht gehen." Neue dringende Vorstellungen Liechtensteins, im Centrum vorzuzgehen, sertigte er mit kühlster Unempfindlichkeit ab: "Die Leute sind zu ermüdet."

"Warum nicht gar!" erhitzte sich jener wie außer sich. Unsern raufen ja zum Kuffen, siegreiche Truppen sind niemals müde!" "Sie bedürfen offenbar der Ruhe!" maß ihn der Pring mit eifigem Blick und kehrte ihm halb den Rücken. Hiller ließ sich auch nicht lumven mit maklosen Vorschlägen: "Wenn Bellegarde nicht mehr weiter kann," ließ er durch seinen Abjutanten mitteilen — "jagen Sie Sr. Hoheit, das VI. Corps hat noch Bajonette und Kartouschen! Ich bitt' um Permiß, daß wir links von Aspern durchstoßen und unser Geschütz nahe heranschieben. Die Brücke muß in Grund und Boden geschoßen werden, dieweil der Keind dann keine Retraite mehr hat und totalement ecrasieret wird." Beinahe wäre der Erzherzog grob geworden, murmelte aber nur etwas von "Tollhäuslerei" und "Bramarbas" und ließ den Übermittler ohne Antwort stehen, worüber Hiller natürlich in helle Wut ge= riet und vor sich hin sein demnächstiges Abschiedsgesuch des "ge= horsamst Untersertigten" stilisierte. Will man aber ehrlich sein, so wird man diesen gewiß sehr wackern Männern Liechtenstein und Hiller keineswegs zustimmen und des Erzherzogs Abscheu vor solchen Unüberlegtheiten teilen. Mochte auch Liechtenstein seinem Bruder Moritz zornbebend zuraunen: "Das ist die reine Malice von ihm! Seine Eifersüchtelei und Varteisucht! D. er hat keine Seele, feinen Kond! Ihm ift alles egal, er erdroffelt die Armee!" und ähnliche Respektwidrigkeiten mehr, — in Wahrheit konnte man fragen: "Wollen Sie gefälligft erft die inneren Flügelbatterien auf Eglings West- und Asperns Oftseite stürmen? So lange die ihr Werf thun, ist jedes Centrumvorgeben fruchtlos, weder Reiterei noch Grenadiere haben bisher etwas ausgerichtet. Steht benn Corps Lannes überhaupt nicht mehr im Felde? Ift die gewaltige Ravallerie ganz ausgetilgt? Geht das alles so einfach? Sind wir selber nicht erschrecklich mitgenommen, bis auf den letten Mann verbraucht? Und hat im Gegenteil Napoleon nicht noch unberührte Kräfte? Und selbst wär' dem nicht so, sielen all diese Prämissen weg, so kommt man auf den Vordersatz zurück: wie soll man die Odühlau erreichen, so lange die beiden Flügel-Bollwerke in Feindes-hand? Unter solchem Feuer über Quer in die freie Ebene niedersteigen ist ja Wahnsinn. Das einzige, was noch einigermaßen möglich scheint, ist Besitznahme von Aspern." So ungefähr dachte der Feldherr. Laut äußerte er seinen Unwillen vor dem Generalstab: "Thät' ich gewissen Herren den Willen, dann wär' die Monarchie zum Teusel!" — —

Gleichwohl macht Hillers unermattete Energie ihm alle Ehre. Ihm allein und Bianchi verdankt man einen Enderfolg, wie winzig auch immer. Denn alles, was nachmittags aus der II. und sogar III. Kolonne mit angriff, ward zurückgeschlagen. Nur Hillers erbittertes Anpacken brachte Massena ins Gedränge. Dieser hatte nun auch seine lette Reserve, das Hessische Leibgarderegiment, verwertet. Mit ihrer gewohnten Tapferkeit standen die Darmhessen ihren Mann und ließen für des mälschen Erbfeinds Abler wider deutsche Brüder so liebevoll hingebend ihr deutsches Blut fließen, daß es zum Erbarmen war. Ihre fünf fechspfündigen Ranonen spielten schön, und ihre siebenpfündige Haubige schoß später die Westede von Aspern in Brand, als Bianchi dort Juß faßte. Ihre französischen Kameraden hatten ihnen ein unübertreffliches Vorbild gestiftet. Besonders das 4. Linie das seine Schmach von Aufter= lit durch wütende Bravour im Preußenfeldzug fühnte und sein aberkanntes Ehrenzeichen, den Abler, zurückgewann, prahlte nicht umfonft mit "Artole" und "Jena" auf wehender Ablerfahne. Aber nun ging die so lange aufgespeicherte Impetuosität dieser heut im Keldzug zum erstenmal engagierten Regimenter St. Cpre langfam meige. Besonders in der Gemeindeau wankte die französische Massena begrüßte es daher dankbar, als die Schlachtordnung. "Tirailleure der Garde", die schon vormittags auf Napoleons Ge= heiß hinter ihm erschienen und bereits einige Velitenkompagnien ins Gefecht schickten, sich ihm nunmehr ganz zur Verfügung stellten. "Die Garbe fommt!" Der Name "Garbe" eleftrisierte immer bie Truppen, doch führte er irre bei diesen jungen Depotrekruten, die ja auch nur den Tschako mit dem Kaiseradler statt der legendären Bärenmüte zierte.

Denn nur die Alte Garbe bestand aus Eliteauswahl ber Armee, eine vergrößerte Ausgabe ber Ronfulargarde und "Granittolonne" von Marengo. Bei der "Jungen Garde" traf bies icon weniger zu, bei den "Tirailleuren" gang und gar nicht. Das waren schlecht und recht Refruten, nur bie Cabres lauter Beteranen. Übrigens befanden sich auch beim Corps Massena wohl viele "alten" Stämme, das Gros aber formierte fich, icon feiner ursprünglichen Beftimmung als Refervedivifionen gemäß, größtenteils aus tonftribierten Erfatreserviften von fehr furger Ausbildung. Die napoleonische Armee wird über= haupt recht irrtumlich für eine friegsgeübte Beteranentruppe ausgegeben, fie war dies nicht mal in den erften Belteroberungszügen, von den späteren burchaus milizartigen Aufgeboten ganz zu schweigen. Bewif bilbete bie Rriegsubung ber Offiziere und Unteroffiziere bas ftablerne Rudgrat biefer Urmee, fie ift aber himmelweit verschieden von der forgfamften Friedenserziehung in der Raferne und es mare daher gang verfehlt, von wirklichen "ftebenden heeren" Napoleons im heutigen Sinne zu reben. Auch befanden fich in ben antifrangofifchen Beeren, befonders bem öfterreichischen, gleichfalls viele Rriegs= gewohnte, die feit 1792 auf dem Plane ftanden. Darin ftedt alfo der Bauber nicht, fondern einzig im höheren Berftandnis für Rrieg und Rriegswefen, bas ber Impuls ber Revolution und die Anleitung bes größten Kriegsgenies ben Frangofen ichenkte. Sie genoffen meift in unglaublich turger Frift taktifche Borbereitung, erwarben sich so raich Schlachtbereitschaft, weil man auf alle Barabespielereien verzichtete und nur friegstüchtige Manovrierfraft im Auge hatte.

Es mochte 5 Uhr sein. "Nun, Tirailleure, beweist, daß ihr zur Garbe gehört! Seht die Leute dort!" Curial wies mit ausgesstrecktem Degen auf eine Sturmsäule, die von der westlichen Gemeindeau her sich an das rauchende Dorf im Pulverdampf heransschlich. "Bas sagt ihr dazu?"

"Sie sind schon tot!" schrieen die Garderekruten — eine dröhnende Generalsalve — dann ein Stoß mit der blanken Waffe, daß die Angreiser weit außeinanderstoben. Das 1. Tirailleursegiment gab gleich seine Visitenkarte in einer chevaleresken Weise ab, daß Massena seine helle Freude daran hatte. So sieggewohnte Truppen wie die napoleonischen trugen eben in sich das Gefühl der Unbesiegbarkeit. Diese Rekruten, obschon Oberst Longchamp und später Curial selbst verwundet, benahmen sich so, als hätten sie ihr Leben lang nichts Bessers zu thun gehabt, als mit Rugeln Fangball zu spielen. "Pour la gloire de la France"... damit konnte man sie wer weiß wohin locken. Drüben aber klang der ernste Name "Baterland".

Die Österreicher bethätigten hier eine reiche Nervenkraft, wider=

standen dem zersetzenden Einfluß des wohlgezielten Kartätsch= und Gewehrfeuers auf nahe Distanz und verloren niemals den Antrieb zu weiterem Vorgeben. Von frischen Verstärkungen wieder mit vorgeriffen, drangen auch die schon abgeschlagenen Bataillone aufs neue vor. Ihr prächtiges Vorwärts suchte mit ungeftumem Schneid nachzudrängen, wo der aufgescheuchte Gegner irgend eine Deckung verließ. Nur von dem einen Gedanken beseelt, den verhaften Eroberern an den Leib zu kommen, sahen diese immer voranstrebenden Schlachthaufen Österreichs nur auf das Beisviel ihrer braven Offiziere, das auch dem Schwächling Mut einflößte, nicht auf das in Strömen rinnende Blut der Kameraden, die rechts und links fielen oder sich in schrecklichen Zuckungen am Boden frümmten. Aber wenn die Habsburgischen selbst im wütendsten Schnellfeuer der Batterien Massenas, die das ganze flache Vorgelände unter Blei setzten, nirgends versagten, so galt das Gleiche von den Napoleonischen in der Verteidigung. Diese ward freilich in hohem Grade durch die Unbehilflichkeit der öfterreichischen Bataillons= kolonnen gewährleistet, deren künstliches Manövrieren nicht mal ben schützenden Schleier der Schützenketten vorschob. Der Siea schwebte aber hier nicht auf der Spite des Bajonetts, sondern gehörte der systematischen Ausnutzung der Feuerfraft. versuchten die dichten Formationen der Stürmer die autgedeckten Schützen im Dorfe zu überrennen, bald genug machte Massena den Eingedrungenen den Aufenthalt an der eroberten Dorfkante Der Elan übermächtiger Massen prallte an dieser unmöglich. Standhaftigkeit ab, die mit kaltem Blute die vernichtende Wirkung ihrer Feuerwaffen berechnete und abwartete. Mit völliger Ber= achtung perfönlicher Lebensgefahr unterdrückten Massena und seine Generale, überall im Gewühl auftauchend, jedes Gefühl der Schwäche bei ben Ihren, wo man etwa anfing, das Gewehr in zu hohen Winkeln abzufeuern, weil man den Ropf nicht mehr über die Deckung zu erheben wagte. Dennoch, obschon selbst die jungen Rekruten der Gardetirailleure die Fähigkeit gezielter Feuerabgabe bewahrten, gelang es endlich Hiller, auch an die Gemeindeau heran= zudringen. Der nervenzerrüttende Schlachtenlärm, das Getose der Geschütze, die unablässig spielten, die ohrbetäubenden Angriffssignale und Trommelwirbel, welche wuchtiger Sturmfäulen dröhnenden Taktschritt begleiteten, unter voller Musik der im Hintertreffen

postierten Regimentskapellen — bies alles entmutigte die Kämpfer Massenas nicht einen Augenblick. Sie empfingen den kalten Stahl des Angreifers mit Schuß und Stoß, ohne irgendwo das Hasenpanier zu ergreifen. Die innere Vollkommenheit der napoleonischen Kriegsmaschine trat hier mit seltener Deutlichkeit zu Tage. Selbst die zahlenmäßige Ohnmacht der Massenaschen Artillerie wurde durch ihre ausgezeichnete Handhabung aufgewogen. Wiederholt zwar. nachdem alle Chargen gefallen und sein Vorder- und Hintermann sich schreiend in ihrem Blute wälzten, wandte der Soldat beider Parteien wechselseitig sich zur Flucht, wo frische Unterstützung nicht zur Stelle war. Doch bald brachte man ihn wieder aus deckenden Häufern und hinter Zäunen heraus, um sich den beherzt in der Front Ausharrenden anzuschließen. Miklang ein Vorstoß, fluteten die Österreicher rückwärts — nur um bald wieder ebenso hastig In ihrem unbeschreiblichen Enthusiasmus vorwärts zu laufen. achteten diese Baterlandsverteidiger alle Opfer für nichts. wahre Leichenhaufen sich an den Dorfeingängen schichteten, stets aufs neue stiegen sie drüber weg. Niemand gab mehr Pardon, niemand verlangte Quartier. Man tötete sich auf den Schwellen wie auf den Dächern der Häuser, in allen Stockwerken und Rimmern, bis in die Stallungen und Heuschober hinein. seitige wilde Vorstöße, wobei Franzosen und Hessen, denen fast jeder Schießbedarf ausging, nur noch die blanke Waffe benutten, trieben den Gegner in die überall ausbrechenden und jeden Augenblick, kaum gelöscht, wieder emporzüngelnden Brande.

"Das Dorf brennt über und über," berichtete der tapfere Legrand mit dumpfer, gepreßter Stimme seinem Marschall, der atemholend an einem Baum lehnte.

"Das Gemetzel übersteigt alle Begriffe. Das ist reine Raserei!" Der humane Held, der schon bei Hohenlinden als Divisionär seinen Mann stand und unter Soult bei Austerlitz so brav den Goldbach gegen Langeron und Dochturof verteidigte, hatte wahrlich auch sichon im preußisch=polnischen Feldzug sehr Ernstes erlebt. Hier aber konnte er sich eines leichten Schauders nicht erwehren.

Doch der unbeugsame Massena gab ihm gleichsam einen Ruck zu neuem Aufraffen. "Um so schöner!" lachte er grell auf. "Wenn man später mal sagt: "Ihr habt die Österreicher bei Aspern nicht gesehen, also habt ihr nichts gesehen" — dann können wir Zeugnis ablegen, daß wir dabei waren! Sind wir nicht noch die Alten von Zürich, Caldiero, Austerliß, Regensburg, die so ost den Rücken dieser Kanaille sahen? Ging's nicht auch heiß her bei Ebelsberg an der Traun und haben wir beide — wie, Legrand? — unsern Willen nicht dennoch durchgesetz? Wenn sie heut würdige Gegner sind, ebenbürtig sind sie noch lange nicht der Großen Nation und der Großen Armee und dem Großen Kaiser. Und den alten Massena sollen sie kennen lernen, sacrebleu! Uns kriegt man nicht klein, Navoleon und Massena!"

Die Zeit ist ein großer Meister, und die Sitten gallischer Überschwänglickeit hatten sich seit der Revolutionszeit geändert, wo ein Bolksrepräsentent aus dem Feldlager unversroren an den Konvent amtlich berichtete: "Der Deputierte Fabre hat sich wie ein held benommen. Gezeichnet: Fabre." Aber obschon der strengmilitärische Corpszeist des Empire heut schweigend Lob und Tadel hinnahm, den amtlichen Moniteur als einziges Orakel andetend, so ließen sich gewisse Warschälle aus der Revolutionszeit ihr unabhängiges Selbstgefühl und ihre Großsprecherei nicht rauben. Massen und Bernadotte, die schon eine hohe Stellung erreicht hatten, als noch kein Bonaparte zu sehen war, als Dadout, Lannes, Murat nur subalterne Chargen bekleideten, setzen als Meister der Selbstreklame ihre jüdische Sitelkeit nach wie vor in tönende Khrasen um, indem sie sich einen historischen Kothurn unterschnallten, der ihnen gar nicht zukam. Sie schrieben ihr "Ich" gleichsam mit großem Ansangsbuchstaben wie Souveräne, und blieben doch nur unterthänige, nur heimlich srondierende Kriegsknechte ihres gehaßten und beneideten Herrn.

"Dem Oberst Lambert vom 23. Chasseurs ist die Hüfte zersichossen und Major Münchingen hat 'nen Streisschuß", meldete man Marulaz, der unbeweglich im Feuer hinter Eßling hielt. An der letzten Attacke Lasalles hatte er nicht mehr teilgenommen. Als Rosenberg das Dorf beinahe eroberte, gegen vier Uhr, sprangen sogar Musketenkugeln in die strammen Reiterglieder hinein. Obschon dann dis hinter die Ziegelei zurückgegangen, ward man auch hier noch von Granaten ereilt. "Ach verslucht!" Marulaz selbst ward am Schenkel getroffen, behielt aber trot beißender Schmerzen das Kommando bei.

Um die Gewalt des Kreuzseuers zu mildern, ließ Lasalle übrigens sein erstes Treffen nicht in Eskadronskolonnen, sondern in Schwärmerlinie "en fourrageurs" attackieren, was zum Entsetzen alter Kürrassierveteranen sogar mit der schweren Kavallerie von Nansouth versucht ward. Die Sinduße einzelner Abteilungen in diesem ungleichen Kampse erreichte die nämliche von gestern: von

mehreren in Stücken gehauenen Schwadronen kamen fast nur Stabstrompeter und Standartenträger zurück. Gar manchen Stabsoffizier schleuberte sein getroffener Gaul hoch in die Luft, daß er sich die Hüften verrenkte oder das Genick brach.

"Ja ja, Lasalle schläft nicht," urteilte Napoleon trocken, "er macht sich heut recht bemerkbar." Derlei paar trockene Worte im offiziellen Bulletin bilbeten das übliche Maß der Anerkennung für Heldenthaten, denen die ganze Armee Beifall klatschte. Das Niveau der erforderlichen Leistung hatte sich im napoleonischen Heere so ungeheuer hoch geschraubt, daß äußerste Bravour nur etwas Alltägliches, daß z. B. 50 Kilometer Tagesmarsch als etwas Normales galten. Man muß die Menschen nicht übermütig machen, durch Lob einschläsern: letzteres sparte der Kaiser nur für besondere Fälle auf, während er mit Kügen nicht kargte. So sand er jetzt auch Zeit, den General Walther auszuzanken: "Es ist doch eigentslich sehr inkorrekt, daß ich heut nicht mal Meine Garde-zu-Pferd bei mir habe. Sie soll unzertrennlich von meiner Person sein, aber ich sinde sie nie. Frag' ich nach ihr, heißt's: sie füttert! Warum seid Ihr nicht früher bei Wien angekommen?"

"Sire, es fehlte an Pferden . . . der lange Weg aus Spanien . . . "

"Natürlich, dafür habt Ihr zu sorgen. Soll ich etwa an alles denken? Bei Jena haben ja auch die 1. Husaren meine Leidwache ersett — wo war die? Ihr werdet mir heut noch meine Gardeartillerie vom Feinde nehmen lassen ... diese brave Artillerie, zu deren Deckung ihr in erster Linie bestimmt seid." Mit seiner gewöhnlichen Sorglosigkeit, die ihn wiederholt bei Besichtigung seindlicher Borposten mit Gesangenschaft bedrohte, wie dann noch 1814 bei einer solchen Gelegenheit der alte Marschall Lesebvre persönlich mit dem Degen in der Faust den Kaiser vor streisenden Kosaken retten mußte, besand sich Napoleon schon wieder weit vorn. "Hat hier jemand gute Augen?" fragte er, den Krimstecher in der behandschuhten Hand, den Horizont überspähend. "Steht St. Hilaires Pulverrauch wieder in gleicher Luftlinie mit Eßling?" Zahlreiche seindliche Geschosse schlugen neben ihm ein, man war auf die dichte Reitergruppe ausmerksam geworden.

Da erklärte aber der vorher gescholtene General Walther mit steifer Würde: "Wenn Ew. Majestät sich jetzt nicht augenblicklich von diesem scheuflichen Ort entfernen, jo laß ich Sie ohne weiteres von meinen Gendarmen wegtragen. Ich bin der Welt verantwortlich für Ihre erhabene Verson und werde mir jedenfalls unsern Raiser nicht nehmen lassen. Dazu ist Ihre Garde-zu-Pferd wohl doch noch aut genug." Napoleon nickte gleichgültig und lenkte seinen Schimmel, deffen blendende Beiße ihn zum Zielpunkt feindlicher Augeln machte, gelaffen aus dem Bereich des Feuers. hatte jett in der That um Wichtigeres zu forgen, als in der Front sich umber zu tummeln: die Lage erheischte sein ernstliches gesammeltes Nachdenken hinter der Front, wo er als Feldherr hin-Einen schmerzlichen Blick warf er nur noch auf die Masse verwundeter Reiter, die zu den Ambulanzen zurückströmte — fast abgehauene Arme in Feten hängend, manche Köpfe eine eine einzige Beule wie zu Brei zerklopft. "Meine herrliche Ka= vallerie! Ihr Verlust läßt sich nicht erseben!"

"Wer heut mit dem Leben davonkommt," bemerkte Walther trocken, "der stirbt überhaupt nicht mehr!"

"Holla!" In flottem Trab, ber sich zum Galopp steigerte, tamen mit aufgesessener Bedienungsmannschaft zwei Batterien in die Feuerzone gesprengt, bei dem dicken Staubwirbel konnte man nur die Umrisse erkennen und hörte ein Donnergepolter wie von schwerem Kaliber. "Wer führt diese Artillerie?" rief der Kaiser sehr laut, entzückt von der Sicherheit und Schnelle des Manövers. Da erscholl es durch den Staubwirbel zurück, ein schlanker Reiter mit hagerem, glattrasiertem Gesicht und hoher Stirn schrie durch die hohle Hand im Vorüberjagen: "Major Drouot, 1. und 2. Fuß-Vatterie der Garde."

"Ah, Drouot!" Napoleon nickte wohlgefällig. Dieser Bauernsiohn, aus dem Civil als Freiwilliger in die Revolutionsarmee versetzt, hatte bisher feine glänzende Carriere gemacht. Schon fünfunddreißig Jahre und immer noch Major, bisher sogar nur Direktor des Artillerieparks hinter der Front. "Der geht ja so schneidig los wie Senarmont bei Friedland!" Ja, wie General Senarmont, heut nomineller Chef der Gardeartillerie, aber in Spanien abwesend, in jener Russenschlacht dis auf 300 Schritt an die seindlichen Massen tollkühn heranfuhr und zweitausendspünshundert Kartätschen schleuderte, so beeiserte sich jetzt der Kommandant der schweren Garde-Fußartillerie, seine Zwölspfünder

möglichst nahe an das österreichische Centrum heranzubringen. Auch der Führer der reitenden Gardeartillerie, die soeben in vollem Jagen vorüberrasselte, Major d'Aboville, that sein Möglichstes. Er war erst soeben aus der Linie herversetzt, wo er den Oberstengrad beim 3. reitenden Artillerieregiment bekleidete: Major bei der Garde galt höher, als Oberst bei der Linie. Die reitenden Gardebatterien folgten absichtlich hinter den langsameren Zwölspfündern, um sich gleichzeitig in schnellster Gangart neben letztere setzen und abproten zu können.

Die 24 Garbegeschütze erhoben alsbald ein gewaltiges Feuer, das augenfällige Wirkung übte. "Notieren Sie Drouot!" warf Napoleon hin, für Verthiers Schreibtafel. "Vermerken Sie zusgleich, daß die Mannschaft nicht ausreicht. Drei Kompagnien Konskribierte zu errichten, jede a vier Offiziere, einhundertsechse unddreißig Mann. Haben Sie das?"

"Jawohl, Sire, es ist nötig. Mit dem, was aus Spanien kommt, können wir auch das Material verdoppeln."

"Noch zu wenig, ich will zehn statt vier Batterien, sechs reitende, vier schwere. Sie sehen ja, wie bringend wir eine starke Gardesartillerie als Reserve brauchen. Aber das wird lange dauern . . . bis heut über vier Wochen . . . und was kann bis dahin nicht alles . . . . Gr unterbrach sich: "Wo steckt denn Lariboisière?"

"Sire, er ist immer noch drüben auf der Lobau, abgeschnitten mit dem großen Artilleriepark."

"Also auch dieser starke Arm fehlt uns heut!"

General Graf Lariboisière, jüngst wieder vom Posten des Oberartilleriesches in Spanien enthoben und durch Sénarmont dort ersett, war kürzlich wieder an dessen Stelle in sein altes Verhältnis als Gardeartillerieches zurückgetreten: derlei Hin= und Herwersen der Menschen und Posten wurde durch die wechselnden Kriegstheater zu einer Notwendigkeit, welche nur durch die unerhörte Sicherheit des inneren Dienstes vor Verwirrungsfolgen verwahrt blieb. Da aber die paar anwesenden Gardedatterien nicht dem Wirkungskreis eines general de division wie Lariboissere entsprachen, designierte ihn der Kaiser jeht zum Chef der gesamten Armeeartillerie in Deutschland, ohne ihn jedoch ofsiziell zu ernennen. Die Gardeartillerie blieb daher am 22. Wai und später ohne jeden speziellen Oberleiter, dis im Juli der Generaladjutant Lauriston diese hohe Stellung übernahm. Und heut in der Schlacht sührte thatsächlich der Rangältesse, Major Drouot, diese Kerntruppe.

"Abbrechen zu Vier, Zugkolonnen!" Nach fünf Uhr führte

Marulaz seine geprüste Mannschaft nach dem kleinen Gehölz am Brückenkopf zurück. Er hielt hier "en bataille" aus dis in tiese Nacht. Auch Oberst Leduc von den 19. Chasseurs hatte gegenüber Enzersdorf mit Blutstropsen vom Schwertarm den Boden gerötet . . . keine sechs Wochen verslossen und sein Herzblut sollte fließen genau an gleicher Stelle, als St. Croix beim großen Lodau-Aus-marsch Enzersdorf übersiel. Bei den 14. Chasseurs war der stell= vertretende (Oberst Sachs dei Eggmühl gefallen) Kommandeur Lion zum Kaiser berusen worden, der gütig scherzte: "Ich brauche einen Löwen als Major meiner Alten Garde. Also halten Sie sich bereit!" Eskadronchef Latour-Foissac meldete sich daher dem Divisionär: "Mein General, ich übernahm Kommando des vierzehnten." Die Versehung eines Chasseursdonel zur Garde rief allgemeine Befriedigung hervor, seder einzelne Reiter fühlte sich dadurch geehrt: so durchdrang der Corpszeist alle Schichten des Heeres.

"Na, die deutschen Breitköpfe machten sich ja heut recht aut!" sprach sich Marulaz anerkennend vor seinen Offizieren aus. er selbst ein tête-carrée, daß seine Wiege in den Pfälzer Weinbergen stand, vergaß dieser Sprößling der Revolution ichon lange. Seine deutschen Landsleute hätten sein Soldatenherz wohl höher schlagen machen, hätte er die bayerischen Tarisdragoner bei Egamühl, die 3. und 6. Chevaurlegers, von denen nach der Schlacht nur je eine Schwadron noch formiert werden konnte, bei Borodino gesehen. — Den Bundschmerz verbik er immer noch gelassen, ohne mit der Wimper zu zucken. Das war freilich just nichts Neues in dieser staunenswerten Armee, bei der man sich nur über eins noch wundert: daß sie überhaupt je besiegt werden konnte. (Wie ungeheuer steigt hier das Verdienst der tapferen Österreicher in diesem großartigen Feld= zug!) General Espagne, bei Heilsberg von preußischen Ulanenstichen verwundet, focht vier Tage später schon wieder bei Friedland. Saupt= mann Torelli vom berühmten viemontesischen 111. de Ligne (Friant) bleibt an der Moskwa für tot liegen, mit sechzehn Wunden und von Kanonen überfahren — Hauptmann Robert vom 12. de Liane zeigt bei Valutina dem Wundarzt vierundzwanzig Wunden — und beide genesen frisch und fröhlich! General Pajol scheint bei Leipzig zu Brei zerstampst, die ganze Kavallerie ging über ihn weg und kommandiert sieghaft bei Montereau! Diese Eisenmänner hatten ein wahres Katenleben.

"Kommandant Latour=Foissac!" Der Angeredete salutierte. "Sie übernehmen auch noch die deutsche Brigade."

"Zu Besehl." Und der Franzose parlierte unverfroren in seiner Sprache auf die deutschen Mannschaften ein, unterbrochen von deutschen Brocken wie: "Genéral 'aben gesakt, ick soll mir setzen auf Eure Köpf'" (à la tête). Daß selbst ein französischer Unterleutnant obenan an der Tasel saß, wo Rheinbündler-Majore anwesend, verstand sich ja von selbst.

## XVIII

"Ach, meine Artillerie steht gar nicht auf der Höhe ihrer Aufgabe!" fritisierte der Erzherzog wieder in seiner mißmutig nörgelnden Art. "Da hab' ich nun die Resorm savorisieret, daß die weiland Bataillonsgeschüße samt ihren Feuerwerkern und Untersoffizieren endlich in permanente Batterien zusammenschlossen unter Leitung von Offizieren. Hab' sogar eine Reserveartillerie außegeschieden. Aber jetzt liegt's ja klar vor Augen, daß hier niemand recht sein Devoir thut. Daß kommt davon, daß man in unsern monarchischen Heeren die gelehrte Wasse nicht für voll nimmt, daß man nur gebrechlichen, auß untersten Chargen mühsam aufgerückten Halbinvaliden unsre Batterien in die Hände giebt! Und dagegen drüben die französsische Artillerie, besonders hoch angesehen, wie süllt die ihren Wirkungskreiß! Uch, wie kann man überhaupt gegen Truppen von solcher Borübung Krieg führen?"

Mit dieser Vorübung war es aber nicht so weit her. Bielmehr gelang blißschnelle Ausbildung nur deshalb, weil der französische Soldat in Zuversicht auf den Unbesieglichen an der Spize sich mit dessen Schäfal verknüpft fühlte und seinen bald im widerwilligsten Rekruten erwachenden Eifer plözlich leidenschaftliche Liebe zum Baffendienste beseelte. Das kameradschaftlich gewissenhafte Berhältnis zwischen Offizieren und Gemeinen begünstigte noch mehr den moralischen Faktor dieses Behrspstems, der zu so opfermutiger Hingade befähigte. Die französische Armee hatte viel ärgere Marschanstrengungen hinter sich, als die österreichische. So hatte z. B. das Gardedragonerregiment 700 Meilen in 68 Tagen von Spanien nach Wien zurückgelegt, nur zwei Kasttage in Paris und Straßburg einlegend. Doch überwand und überstand man anscheinend spielend diese ungeheuren Unsorderungen des Dienstes.

Die k. k. Artillerieoffiziere, benen seitens ber anderen Waffengattungen nur ein gnädiges Geduldetwerden zu teil ward, strengten sich weiblich an. Und zuguterletz hieß es hier: die Wasse muß es thun. Aber gezielt wurde herzlich schlecht, und man darf sie ebensowenig herausstreichen wie die Kavallerie. Die bittern Auslassungen des Erzberzogs lagen in den Thatsachen gerade so bedingt, wie die Zweiteilung seiner Infanterieschlacht in zwei Flügel, auf die man fo überschäumenden Tadel bäufte. Sein Bersuch, die Centrumzone zu überschreiten, mar gestern abends im Reime erstickt worden, und für heut setzen feine albernen Bemateler lauter Unrichtiges voraus, auf das fie fich ftupen. Uspern mar nicht "feit elf Uhr" in hillers handen, bor allem durfte man nicht die Möglichkeit in den Wind ichlagen, daß eine Erneuerung des Angriffs am Abend zu gewärtigen sei. Karl foll alles gewuft haben wie wir heute. bag tein Mann Berftartung mehr tommen tonne, aber offenbar mußte er es nicht. Und wenn er abends, als man dem "Sieger" zujauchzte, ein zu auß= gebrägtes Selbitbewuftsein, nachber aber wieder Rleinmut verriet, fo mochte ja anfangs ber Aufall fich bruften, bag man den größten gelbherrn aller Beiten jum erften Dale weichen fah, aber nüchterne Ertenntnis, mit bem mahren Ergebnis beimlich unzufrieden, burchschaute die Berfettung ber Frittionen, wie wenig erreicht fei und meist durch glückliches Ungefähr, daß vielmehr Rapoleon und fein Beer, bas beste aller Zeiten, bas fich gerade heut schlug wie vielleicht feins por= und nachher, ihre Unüberwindlichkeit erft recht in fo bedenklicher Lage flarftellten. Rur fie, fo tonnte man triftig das Facit ziehen, vermochten fold töbliche Gefahr zu überdauern. - Der Ofterreicher Siegesbrang in allen Ehren — aber die angelesenen, von Sand zu Sand vererbten Arrtumer, herumspukenden Fabeleien und in sich zusammenfallenden Fälschungen lassen sich kaum mehr entschuldigen. Allerlei fauler Anekbotenkram ftellt fich immer ein, gilt es, historische Frrungen-Birrungen zu bemanteln. Db man sein Mutchen am Erzherzog fühlt, oder als blaffer Doftrinar felbst por Napoleon nicht halt macht. alles nur eitel Bind, leeres Strohdreschen, obicon freilich fustematische Ent= ftellungen und lahme Ausreden zu Rudichlägen einladen. Warum die Draufganger Siller und Liechtenstein feierlich verklaren und bem wiffenschaftlichen Strategen migtrauisch begegnen, bem bier ber große Er gegenübertrat! Rach= bem die Blute ihrer Mannichaft weggerafft, follte fich wohl die bicht angestaute öfterreichische Maffe, ber eine zu schmale Enge jede Manöpriermöglichkeit unterband, fich nochmals zu beighungrigem Unftreben vollen Erfolges begeiftern, wo antife Größe bes Gegners voraussichtlich ben Sturm brach und seine materielle Schwäche stütte?

... Munition ging fast völlig auß! Die Haltung der französischen Artillerie in dieser verzweiselten Lage war über alles Lob erhaben. Besonders die der Garde, welche, am spätesten in die Feuerlinie gerückt, sich noch am wenigsten verschossen hatte, vers suchte das Äußerste. Drouot, den rechten Flügel der Artillerielinie im Centrum bildend, gab Beispiel und Richtung. Nachdem er ansangs den Zwischenraum beider Heere im Flug durchmaß und in Batteriekolonnen vor der eigenen Insanteriefront derart aufsuhr, daß jede Geschützsektion, sobald sie das vorgesteckte alignement erreicht, abprote und sich blitzschnell ins Feuer setze, tonnte er seit lange diese Nah-Aktion nicht fortsetzen und siel wieder zwischen die eigene Insanteriefront zurück. Bon hier aus aber hielt er unerschütterlich jede vordrechende seindliche Masse in Zaum. Unterstützt vom ältesten Capitäne Laguette-Mornay, zur Seite sekundiert vom untergebenen Kollegen d'Abboville und dem Eskadronches Greiner — alle drei später bei Wagram zu Krüppel geschossen, jedem in gleicher Weise ein Arm weggerissen! —, ließ er seine Feuerschlünde unablässig Tod und Verderben speien, so lange noch Munition in den Propkästen. Doch er versor schon jede Bewegungssähigkeit, da die meisten Zugpserde getötet und neben der Bespannung auch die Mehrzahl der Fahrer gefallen. Zwischen Sieg oder Tod gleichsam eingeklemmt, arbeiteten diese Gardebatterien, würdig ihres Ranges und Namens als Vorbild der Armee, dis zur letzen Kartässche fort.

Napoleon, langsam bis zur Feuerlinie vorgeritten, beobachtete nicht ohne seelische Erschütterung, wie dies Eliteversonal von Offizieren und Kanonieren — von sieben Offizieren Drouots standen nur drei noch aufrecht — ihr Gefühl der Pflicht mit talt= blütiger Hingebung besiegelten. Der hagere Major mit dem ernsten astetischen Gelehrtenkopf, der mehr wie ein Geiftlicher aussah, ging mit gefaßtem Gleichmut von Geschütz zu Geschütz im Bombenregen ber zahllosen feindlichen Eisenschlünde. Eine schöne Sache, die Wissenschaft, aber sie ist nicht alles: Hauptsache, daß der Kührer vom Soldaten geliebt wird, wie dieser stille gelehrte Offizier. Man läßt sich nicht gern auf Rommando eines Menschen töten, den man nicht gern hat. Diese strammen Kanoniere beteten Drouot an. beffen strenge Gerechtigkeit sich mit unerschöpflichem Wohlwollen vaarte, der versönlich für seine Blessierten und Invaliden die Bitt= schriften und Vensionsgesuche aufsetzte, wie er im Privatleben ein Biertel seines magern Gehalts geheimer Wohlthätigkeit widmete.

"Immer ruhig, meine Kinder! — Drittes Geschütz Feuer! — Du da, Richtkanonier, mach's so!" Er ergriff selbst eine Lunte. "Siehst du, es geht! — Vierte Sektion Feuer! Auf die Masse du! — Ganze zweite Batterie, vierhundert Schritt mit Kartätschen! — Bravo! (Ach die armen Menschen!). — Wirst du wohl an deinem Plaze bleiben, Bursche!" (Ohne die Stimme zu erheben). "Du willst mir doch keine Schande machen? — Linke Flügelsektion Front nach N.=W. schwenken! Gefälligst mehr links, Herr Leutnant,

1

nicht wahr? Keine Granaten mehr bei der ersten Batterie? Auch aut! — Wir müssen eine Keuervause einlegen, die vaar Schuß aufsparen, die uns noch bleiben! — Nur herzhaft, Kinder! Wenn wir keine Kugeln mehr haben, so haben wir doch noch Lungen. Wenn unfre armen Kanonen mal schweigen — nun, dann donnert mal wie Kanonenschüffe: Es lebe der Kaifer! Lauter! Nochmal! Und immer zu!" Unter dem begeisterten fortwährenden Aufschrei der Kanoniere spazierte er gemächlich fürbaß, dieser großartige Menschenführer, der immer sanft — mit ausgesuchter Söflichkeit, nie ein Wort lauter als das andere, nie ein Fluch, nie eine Zornaufwallung — mit ihnen sprach wie mit seinesaleichen: nicht aber, als ware er ihresgleichen, nie seine Würde vor den Solbaten einbüßend. Und mitten im Schlachtgebrüll las er jett beiseite in einem schwarzen Büchlein, das er schon mehrmals als Herzstärfung, wie andere eine Cognacflasche, aus der Tasche zog und wieder einsteckte.

"Was lesen Sie denn da, Drouot?" tönte eine Stimme hinter ihm. Er sah auf und errötete mit seiner übertriebenen Bescheiden= heit vor dem Auge des obersten Kriegsherrn.

"Zu Besehl, Sire, die Psalmen Davids," meldete er dienstelich mit etwas kleinlautem Ton. Napoleons Lippe krümmte sich leicht ... ach, die Taschenbibeln Drouots waren wohl die einzigen in der Armee vorhandenen, außer dem Exemplar in des Kaisers Feldbibliothek neben dem Koran unter den Kubriken "Politik" und "Wythologie"! Dann wurde er plößlich ernst und lüftete leicht den Hut.

"Können Sie hier noch aushalten?"

"O gewiß, Sire, lassen Sie mich nur machen mit meinen Kanonieren, ich stehe für alles."

"Ich danke Ihnen." Und als der Kaiser rückwärts ritt, murmelte er in sich hinein: "Drouot — das ist die Tugend! Es giebt noch so was."

Und die Garbekanoniere, diese harten Köpfe, man ließ sie machen! Von Zeit zu Zeit gaben sie noch ein paar Salven ab, während die österreichische Reserveartillerie mit äußerster Lebhaftigskeit ein rollendes Feuer unterhielt. Und den frommen Drouot sah man immer noch gleichmütig herumwandern, eine alte Kapute über den Kopf gezogen statt des durchlöcherten Hutes, mit sanster

Stimme die Jüngeren anfeuernd und die "Alten", Unteroffiziere und Dekorierte, mit beifälligen Blicken aufmunternd. Bon Zeit zu Zeit, wenn eine Krifis nahe schien, wandte er sich seinen Psalmen zu, las ein paar Verse und kommandierte weiter in unerschütterslichem Gottvertrauen.

Wohl mochte der große Laplace, der 1793 in Chalons ein Staatsezamen der Artillerie-Eleven überwachte, später dem Kaiser sagen: "Eins der schönsten Examina, das ich je erlebte, war das Ihres Generaladjutanten Drouot" . . . aber die berühmte Antwort des Aftronomen auf Napoleons Frage, wo denn Gott in seinem System Plat sinde: "Ich glaubte, mich dieser Hypothese enthalten zu sollen," sand Drouots Beisall nicht. Dieser Gelehrte blieb dis ans Grab ein gläubiges Kind, der seine wunderbare Rettung aus allen Gesahren — er blieb stets unverwundet, ein Schuß auf die Brust, der ihn sonst unsehlbar getötet hätte, prallte an einer zusammengerollten Landkarte und dem "Abler" (Orden) ab — einzig der Vorsehung zuschrieb.

... Der Kaiser war plöglich eine Zeitlang verschwunden, besichtigte inkognito die Lobau, untersuchte die Känder der 6 Duadsratklometer breiten Insel und kehrte dann ebenso hastig wieder zur Eßlinger Ziegelei zurück. Mit bitterem Lächeln warf er hin: "Nun, Bertrand, ich sehe voraus, Sie werden auf der Lobau zu thun bekommen für Ihre Ingenieurkunst. Freut mich für Sie, daß Sie militärisch und unabhängig sich zeigen können ... dieser Haushaltungsdienst in meinem Gesolge sagt Ihnen wohl weniger zu?"

"D Sire," versetzte Bertrand mit einer gewissen Strenge, "tein andrer dürfte mir so sprechen, wo es sich um den Dienst des Kaisers handelt. Jede Beschäftigung in Nähe Ihrer erhabenen Person ist ehrenvoll und," mit leichter Berbeugung gegen Duroc, "beneidenswert."

Napoleon lächelte. Da sich jeder kleinste Vorsall in sein Gesdächtnis eingrub, so wußte er in späteren Tagen, wen er zum Nachfolger Durocs als Großmarschall des Palastes wählen solle. Aber das lag noch sern — und kein Prophet hätte wohl Glauben gefunden, der von des Märzen Idus dem Cäsar gepredigt, wo dieser biedere, aber subalterne Fachmann Bertrand als letzter Gestreuer im fernen Felseneiland des Oceans und als letzter Zeuge vergangener Pracht noch übrig blieb.

"Die große Brücke bei Ebersdorf muß gegen jede Fährlichkeit sicher gestellt werden. Trauen Sie sich die Arbeit zu?"

"Bollfommen, Sire." Und wirklich follte dort ein Bunder=

stück, das ein Kömerwerk genannt zu werden verdiente, dem Bertrand gelingen, ein erstaunlicher Pfahlbau ersten Ranges, wie ihm denn auch 1814 ein unübertrefflicher Brückenschlag über halbzerstörte Pfeiler einer gesprengten Steinbrücke glückte. So sah sich Napoleon selbst in Nebensächern von Spezialisten meisterhaft bedient. Jeder hatte sein Ressort, wie z. B. der andre Ingenieurgeneral Haxo im Herstellen von Festungsschanzen und in der Wissenschaft der Minenslaufgräben das Beste that.

Im Bedürfnis, sich für so viel Aufopferung seiner Generale erkenntlich zu zeigen, lobte er seinen Liebling, der sich soeben — einen Schmiß übers Gesicht, oberslächlich verbunden, zitternd vor kriegerischer Aufregung — bei ihm meldete: "Sieh da Lafalle! Ich bin zufrieden. Es gefällt mir zu wiederholen, was ich schon einmal zugestand: Es leben nicht zwei Offiziere auf Erden, die dir und Murat, was Reiterhandhabung betrifft, das Wasser reichen." Und dem kühnen Rapp, der gleichfalls eintraf und in streng dienstelicher Haltung rapportierte: "Eßling ganz und gar vom Feind gefäubert," rief er herzlich zu: "Mir sehlen nur hundert Leute wie du, um noch jest zu siegen!"

Doch der ungebärdig derbe Elsässer gab unverfroren zurück: "Hunderttausend, meinen wohl Ew. Majestät." Napoleons Gesicht versinsterte sich und er nickte etwas unfreundlich. Ach, Rapp traf leider den Nagel auf den Kopf!

"Mag sein. Doch wenn alse Generale mir dienten wie du und Mouton, dann wäre der Feind mir heut nicht entkommen." Ach, um die Generale handelte es sich nicht, sondern um den General Donau! Und welcher General hätte heut nicht mehr als seine Schuldigkeit gethan! "Wenn man 10 Millionen Francs von mir gesordert hätte für den Besitz von Esling, ich hätte ohne Bögern bezahlt!" Ei, wohl ein bischen mehr, wo fast Sein oder Nichtsein auf dem Spiele stand. "Weinen ganzen Staatsschatz gäbe ich hin, wenn nur Leute wie ihr mir erhalten bleibt!" Und als der überglückliche Offizier — denn selbst Rapp wußte derlei spärliche Liebesergüsse des Meisters nach Gebühr zu schätzen — sich beurlaubte, um wieder ins Gesecht zurückzukehren, rief er ihm nach: "Grüß' Mouton von mir und sag' ihm, ich weiß: Mein Hammel ist ein Löwe."\*)

<sup>\*) &</sup>quot;Mouton est un Lion!"

Als auch Lasalle Urlaub nahm, um seine gesammelten Gesschwader außer Schußbereich aufzustellen, wandte Napoleon sich noch hastig an Berthier; "Notieren Sie Mouton zu außerordentslicher Belohnung! Er hat in diesem Feldzug mir so gedient, wie noch kein Generaladjutant vor ihm. Werd' ihn zum Reichsgrasen ernennen ... wohl mit besonderem Titel ... "Eßling" bleibt für Lannes ... also z. B. "Graf von der Lobau".

Unter biesem Titel ging Mouton sortan in die Geschichte über, bis zu dem letten Tag der Gloirezeit, wo er so heldenmäßig dei Plancenoit gegen die Übermacht Bülows rang. Rapp, schon in Ügypten als Abjutant Desaiz' thätig, der Mann mit sünsundreißig Bunden, ging leer aus, so hingebend er noch bei Borodino an Stelle des verwundeten Davout, kraft seines Umtes als Generaladjutant, den Sturm auf die Bagrationsschanzen leitete und erst das Feld der Ehre verließ, nachdem er zwei Pistolenkugeln in Urm und Schenkel und eine Flintenkugel in die Hüste geschluckt hatte, und so sest er sich durch Berteidigung von Danzig in der Kriegsgeschichte verewigte. Denn mit großeartiger Unparteilichkeit wog der Kaiser alle Verdienste gegeneinander ab, und so lieb ihm der freimütige Elsässer dei Bouton, der wegen seiner heutigen Egling-That allein noch nicht die Standeserhöhung erhalten haben würde, vielsmehr schon vorigen November bei Burgos unter Soult und vor allem soehen im April bei Landshut sich glänzend hervorthat.

"Oberst Lejeune!" Ein schlanker Souschef vom Großen Generalftab löfte sich von Berthiers Gefolge los und salutierte er= wartungsvoll. "Sie als Künftler beauftrage ich, mir nach beendetem Feldzug ein Gemälde anzufertigen ... oder haben Sie keine Zeit, macht's Baron Gros, mit bessen "Austerlitz" und "Eplau" ich einverstanden bin . . . "Mouton auf der Brücke von Landshut", wie er mit Morands Grenadieren das Stadtthor einschlägt, die Art in der Hand. Das soll ihn an einen schönen Tag erinnern." Napoleon und Mouton hatten feither kein Wort über Moutons Großthat gewechselt, es war des Kaisers Art, mit derlei sinnigen Aufmerksamkeiten plöglich hervorzutreten, zum Beweis, daß er nie vergesse. Oberst Lejeune gehörte zu den zahlreichen Künftlern in der Armee, wie General Franceschi (Bildhauer), Gouvion St. Chr (Maler und Schausvieler) und andere mehr. Sein Aguarell der Schlacht an den Pyramiden hatte sein entschiedenes Talent als Schlachtenmaler dargethan, und er errötete vor Bergnugen über solch huldvolle Erinnerung des Raisers.

Vor Efling alles ruhig, die Kanonade wirfte nur gegen die linke Seite des französischen Centrums mit Macht, hier so wenig, daß die hessischen Chevauxlegers, die doch auch gründlich in feindliche Bataillone und auf die berittenen Schügen des Carnevilleschen Freicorps eingehauen hatten, nur 15 Mann 52 Pferde einbühren die Ende der Schlacht (Sächsische Leibfürassiere bei Bagram am zweiten Tage durch bloße Kanonade: 1 Oberst, 8 Offiziere 43 Mann 58 Pferde). Doch siel Major Sponet von Badischen Dragonern.

Eduard Colbert besprach sich mit seinen drei Obersten vor der Front: Labisse von den 7., Castex von den 20. Chasseurs und Gauthrin von den 9. Husaren. Die beiden Chasseurregimenter hatten im preußischen Feldzug ansehnlichen Ruf erworben unter Durosnel. Das siedente, einst von Rapp geführt, trug daher "Iena", wo es acht Geschütze erbeutete, auf der Standarte. (In Rußland sollte es noch "Polopse" dazu erwerben, wo es unter St. Chamans, langjährigem Schüler Soults, besondere Lorbeeren pflückte.) Noch kürzlich hatte es unter Colberts persönlicher Führung dei Pfafsenhosen brillant gesochten. "Leider hab' ich für Abjutant=Major Dulimbert, Kapitän Mangery und Unterleutnant St. Amand die Dekorierung noch nicht erhalten," bemerkte er soeben zum Regimentskommandeur. "Vorgeschlagen sind sie, und ich lasse nicht nach, werde mich an Graf Lasalle wenden."

"Bei so hoher Konnexion kann's nicht fehlen!" warf Kolonel Castex etwas bitter hin. "Und wo bleiben meine Braven vom 6. Mai? Kapitän Capitan und Leutnant Parquin? Auch wir sind boch keine Kapaunen. Und da oben" — er wies auf seine Standsarte — "ich lese immer "Jena", nicht wahr? und "Hohenlinden" dazu!" (Und "Fuentes Onoro" später, als die Brigade, vermehrt um ein paar Schwadronen dreizehner und ohne die Husaren, unter Fournier nach Portugal zog und Colbert zu den Gardelanciers versetzt wurde.)

Die Eifersüchtelei der verschiedenen Corps untereinander klang immer etwas komisch, erregte aber edeln Wetteiser. Übrigens konnten die 9. Husaren gleichfalls mit "Jena" auswarten und hatten unter sich einen Offizier, der bald in der Reiterwasse fast so legendär und populär wurde, wie der selige Latour d'Auvergne: Wie jener sich den Titel ausdat "Erster Grenadier der Republik", so galt der Kapitän Curély im Kameradenleumund als Erster Kavallerist der Armee für untere Grade. Daß er eines Tagelöhners Sohn, schadete ihm ja wahrlich nichts, aber man mußte früh auf-

stehen in dieser Sturmeszeit, um zu "arrivieren", wie die Franzosen es nennen. Die Marschälle kamen früh genug, um allen andern die oberfte Stufe der Rangleiter vorwegzunehmen. jahen sich alle unteren Grade zu subalternen Rollen verdammt, und nur wenige erhoben sich noch plötklich auf einen Schlag so hoch. das sie gegen bisherige Unterordnung appellieren konnten. sind alle brave Kerle", entschied Colbert furz den Zwist. Regimentschef sein, das ist doch das einzig Wahre. chargiert hat an Spite eines braven Regiments, zu bessen Chef er eben erst ernannt ist und dem er sich bekannt machen will — bah, ber hat niemals wahres Glück gefühlt! So ging's meinem seligen Bruder Auguste mit den 10. Chasseurs — o der konnte mehr als ich! — und mir bei den 7. Husaren — hätt' ich sie hier! die stehen bei Montbrun — bei meiner ersten Attacke. Der Herr General Latour-Maubourg, unser verehrter Brigadechef, gab und empfing den ersten Sieb, ich gab, glaub' ich, den zweiten. Aber ein unglaublicher Mensch — ein gewisser Curély, der da!" er wies auf seinen Abjutanten - "hatte die Frechheit, vor mir in den Keind zu rasen! Na, ich drohte ihm nachher vor Graf Lajalle und versammeltem Kriegsvolf: "Thust das noch mal, wirst arretiert. Im übrigen befommit das Kreuz! Graf Lasalle beitete ihm sein eigenes an."

Der Abjutant Curély errötete bis über die Ohren. Unglaub= lich schüchtern als Privatmensch und krankhaft bescheiden, kniff er aus, als Marschall Davoust ihn zur Tafel lud, was der hohe Herr übel aufnahm und solche Furchtsamkeit als Mangel an gesellschaft= lichem Schliff vermerkte. Kürwahr, es gab sonderbare Schwärmer und seltsame Beilige unter diesen Herren, die den Schrecken durch alle Lande trugen. "Na, Fräulein v. Brack," scherzte Colbert mit seinem zweiten Abjutanten, einem bildhübschen Galopin, dem man nachsagte, daß Prinzeß Bauline Bonaparte, Canova's Benus, und die Theaterkönigin Mademoiselle Mars gleichzeitig ihr Auge auf ihn geworfen hätten, "so tief in Gedanken? Ift's der Liebhaber oder der Theoretiker, der Ihre glatte Stirn in Falten gieht?" Leutnant de Brack, der spätere berühmte Kavallerie-Forscher, ein sehr selbstgemisses Bürschen, erwiderte mit würdevoller Beisheit: "Ich studiere das Pferd. Das interessiert meinen Freund und Meister Curély. Ja, ein Pferd muß gepflegt werden, als koste es 'ne Million, aber man foll es gegebenenfalls opfern, als koft' es keinen Sou, und den Reiter drauf, als kofte er überhaupt nichts."

"Hört Mademoiselle de Brack!" (Bracks Spisname wegen seiner graziösen Schönheit). "Man sollte denken, Sie predigen vom Katheder. Korrespondieren Sie vielleicht auch Lateinisch mit Bischöfen und spielen Orgel in Nonnenklöstern, wie der liebe General Fournier in Spanien? Die Nonnen — ja, das könnte Ihnen wohl passen! Der Kaiser liebt das nicht. — Was zucken Sie denn so nervöß auf Ihrem Sattel, Major Hulot?" fragte er, die Front abreitend.

"Ach, mein General, ich habe große Furcht . . . daß wir nicht mehr drankommen. Das Regiment verliert seine Reputation."

"Keine Bange, sei unbesorgt! Fängt man ohne uns an, wird man doch nicht alles allein aufessen. Es giebt hier Schüsseln für alle Welt." Blutschüsseln, meinte er wohl. "Man kann nicht immer den Ball eröffnen, aber wo gäd's ein Fest, wo wir nicht unsre Flasche mittranken? — Was macht der Papa?" winkte er dem Leutnant Lauriston vom zwanzigsten. "Hab' ihm 500 Pferde schicken müssen, kaiserlicher Besehl, sehlen mir heut ganz verslucht . . . Holla, da geht's los!"

Ein Abjutant Bessieres' flog heran: "Wo ist der General?" "Hier hängt er." "Die Brigade soll an Stelle der Division Lasalle ins Treffen rücken. Erlauben Sie, mein General, daß ich den Weg leite." Und mit dem freudig begrüßten Signal "Pelotons par quatre à gauche!" ging die des Wartens müde Brigade in die Schlacht, um des Kavalleristen trauriges undankbarstes Amt zu üben: als Lückenbüßer reglos im Kanonenseuer. Das ersehnte Kommando "En colonne au grand galop!" sollte ihr heut nicht mehr ertönen.

... Dem Massena war soeben das zweite Pferd unterm Leib getötet, beim Fall verstauchte er sich die Hand und brach beinahe die Achselrippe. Aber ruhig stand er da, wartend dis ihm sein drittes Pferd vorgeführt, nie unthätig, auch zu Fuß kommandierend. Gelassen und kalt, hielt er aus. Nichts brachte ihn außer Fassung, keine unglückliche Wendung der Dinge beugte ihn nieder, ein harter Mann — nur sein Geld blieb sein wunder Punkt, an den man nicht unsanft rühren durfte! sonst brachte ihn nichts aus seiner stoischen Schlachtenruhe. Nicht die geringste Bewegung der Un-

gebuld verzerrte sein verschmitztes Gesicht, aus dem nur das eine Geierauge wild und sieberhaft blitzte. Kein Wort lebhafter als ge-wöhnlich, sogar eine gewisse Sanstheit in Ton und Sprache, er wurde sogar hösslich bis zur Verbindlichkeit. Wahrlich, obschon aller Reize entbehrend, die für das Auge der Bulgären einen martialischen Kriegsmann ausmachen, schien er heut gradezu schön, so wie er war.

Die Seinen fochten bis zulett mit unzähmbarer Erbitterung fort, gang wie die stürmenden Ofterreicher. Man hatte sich so scharf verbiffen, daß Räumungsbefehle nicht rechtzeitig zugingen und erst spät befolgt wurden. Manche Abteilung mußte sich aus bem hin und her wogenden Dorfgefecht förmlich durch die feind= liche Umstrickung durchschlagen, um die Gemeindeau zu erreichen. wo die "Tirailleure der Garde" zulett die Hessen schützend aufnahmen, deren Verbleiben in Aspern am längsten währte. diesen langsamen Rückzugskämpfen fiel noch manch beherzter Mann. Kein Anruf der Führer, keine Stimme der Adjutanten, ja sogar kein Trommelschlag und Hornsignal ward mehr vernommen in bem alle Tone verschlingenden Schlachtgebrüll, Waffenklirr, raftlos tosenden Gewehrknattern. Der Heldenmut des jett siegesfrohen Hillerschen Heerteils kostete ihm noch zum Schluß schwere Opfer, da Carra St. Cyr gegen überwältigende Übermacht erst Schritt für Schritt das Dorf räumte.

"Der Kommandierende General verwundet!" Wahrhaftia, Dubinot selber! Tharreau ging schon mit gutem Beispiel voran! Man verausgabte auf die letten Rräfte. ftola bisheriaes Gelingen. Ein Blessierter nou 56. Regiment, nach Amputationsplat getragen, versetzte auf eine teilnehmende Frage bes Generalarzt Larren: "O macht nichts, unser Regiment bekommt den heutigen Tag auf die Fahne, der Kaiser hat's gesagt." In der That durften die Sechsundfünfziger und die 7. Küraffiere nachber "Eklina" auf ihr Banner ichreiben.

Der sterbende St. Hilaire fragte nur: "Wie steht die Schlacht? Und was machen meine Kerls? Habe sie so unendlich lieb." Im Verröcheln wollte er noch an den Kaiser melden, wen er zum Ehrenkreuz vorschlage. Ach, drüben im österreichischen Heer fühlte auch manch tüchtiger Offizier sich als Vater seiner Haiducken, aber wußte denn der altlegitimistische Staat das warme Blut seiner armen Gemeinen zu belohnen, das so in Strömen floß? Die adligen Offiziere reizte die Ehre, aber wosür trug der arme Soldat seine Knochen zu Markte? Nur reinste Vaterlandsliebe seuerte ihn an. Wo im heißen Gesecht Stimme und Blick des kaiserlichen Prinzen die Leute traf, da schauten sie alle mit so viel Treue und Hinzebung auf ihn, zu ihm auf, als ob er ihr Alles wäre. Aber es war doch nicht das Gleiche wie im napoleonischen Volksheer, wo jeder Oberst Vertrauen und Siser der Untergebenen mit der wörtelich gemeinten Anrede "Meine Kinder!" lohnte. Wo der Imperator als leibhaftiger Herrgott über seinen Ablern schwebte und jedem Krieger seine ganze Güte zuzuwenden schien, da konnte es niemals schlimm stehn um die fränkischen Legionen! Selbst ein Gauner wie Wassena der Helbenlump, schien von dieser Aureole verklärt, über sich selbst hinweggehoben.

Aber gegenüber ben "Alten" ber Großen Armee mit dem "Marschallstab im Tornister", dem Stab mit blauem Samt und Golbablern, genügsam sich bescheibend mit einem Wollepaulett und Läppchen roter Seide, wo manchen vielleicht schon "Montebello" zum Sergeanten und "Ulm" zum Ablerträger machte, erhoben sich drüben viel ernste Soldatengestalten aus den Kriegen Erzherzog Karls. Sie hatten Marceau fallen, Jourdan vor sich fliehen sehen. Daß der übermütige Erbfeind nicht wieder seine schmutigen Stiefel auf der Schwelle des Vaterlandes abvutzen solle, sie hatten sich's zugeschworen. Daß bennoch aufs neue seine Sporen burch die heitern Gassen der Raiserstadt an der schönen blauen Donau klirrten, schien ihnen wie ein häßlicher Traum. Gar mancher Kürassier war dabeigewesen, als Kürst Schwarzenberg bei Cateau sich durch drei Treffen republikanischen Jukvolks vorwärtsfäbelte, die heulend die Flinte ins Korn warfen. Ihre Roffe spitten die Ohren, die Nüftern sogen den Geruch des Bulvers ein in der feuchtwarmen Atmosphäre. Unter ihrem Fürsten Liechtenstein, dem homerischen Recken, fühlten sie sich Helden vom ersten bis zum "Werd' ich nicht binnen zwei Stunden getötet, wird heut der Feind total geschlagen", rief er laut, daß jeder es hören konnte.

Zu oft schon hatte man die Schwertspißen des furchtbaren Feindes in den Rippen, den schwülen Eisenwind der Verfolger im Nacken gespürt. Man sehnte sich nach neuem Waffengeklirre Mann an Mann, das gallische Schwert zu zerbrechen. Aber immer noch

stürzten sich französische Schwadronen, sobald das Melée alle taftischen Einheiten aushob, mit gleicher Linienbreite auf viel tiesere österreichische Reiterkolonnen, tauchten sörmlich unter in diesem Stahlbach, ohne sich zu ertränken, und zerteilten mit starken Armen die eisernen Wogen. Tschakos und Helme slogen umher, ihr Metall zerhauen, und die geworfenen Österreicher, im Fliehen zum Parieren die Klingen nach rückwärts wendend, hörten hinter sich das donnernde Feldgeschrei der Legionen; "Vive la France, vive l'Empereur!", aber der nächste Bataillonsches verspottete den unsverschämten Zuruf "Rendez vous!" in ausgezeichnetem Französisches "Monsieur, je ne comprends pas français!"

Die Toten reiten schnell. Über Graben wegsekend, in Stude zerhackt, trieb sich diese Reitermenge hin und her. Denn auch die Frangofen mußten ja wieder zurudt, aus dem Siegesfieber bes Augenblicks erwacht. Diese 13. Chasseurs, schon bei Marengo batten sie mit Regiment Raiser-Rürassier zu thun gehabt. Sin wahres Kind zur Seite des Oberst Bouquet, von sechs Degenstichen getroffen, das man hinter die Front schicken wollte und das tropia vor der Front in den Keind brach: noch hatten sie dies Kind in ihrer Mitte, mit dem Chrenfabel, den es damals vom Ersten Konsul empfing, den Leutnant Derville. Daß Der den letten Säbelhieb der Großen Armee austeilen werde unter den Mauern von Paris, wer hätte heut des Märzen Jous geahnt, dem Cafar einen simpeln schlichten Chasseur als historische Gestalt vor Augen geführt, in welcher die Große Armee zum letztenmal ihrem fallen= den Chef die Hand drückte! Neben dem Gipfel der Abgrund . . . "Ah misere!" Gebt nur den unmündigen Söhnen eurer Quartier= wirte eure Adresse, sie werden euch einen Wiederbesuch machen als höfliche Leute . . . in Paris, in Paris! Und die Gefangenen der Großen Armee raufen sich die Haare, rennen mit dem Schädel aegen die Kerkerwand englischer Bontons und Sibirischer Berawerke: "Man schlägt den Bater!" Den Bater Beilchen, den Gatten der Mutter la belle France! Wer heut entschlummert, das blasse Gesicht beklebt mit Blutschleim und Lehm und welken Blättern, vom Bienengesumm der Augeln eingelullt, die schärfer als Wespen biffen, der starb im Traum des Unmöglichen. Phantafie gegen Charafter . . . die Phantafie erliegt in diesem Zweikampf des Willens. Die Leidenschaft heroischer Narrheit umhüllt die gallische Gloire

wie eine Donnerwolke, aber germanisch kalte unbewegliche Entsichlossenheit steht fest wie in Marmor gehauen. Und der große Habsburger steht da, den Degen in der Hand, wie eine Bilbsäule beutschen Wesens. —

"En colonne par sections" schwenkte die Reiterei aus dem unerträglichen Feuer ab. Boltigeurkompagnien Dudinots begruben ihr Bajonett in Pferdebrüsten, weil sie kein Pulver mehr hatten — "bis zum Tode, Kinder, Mut!" schrieen die Offiziere — und wurden Mann sür Mann niedergehauen. Ein Pelotonseuer ungarischer Grenadiere, der weichenden Division Tharreau nachgeschleubert, türmte blaue Leichenhausen, aus denen die roten Pompons wie Klatscherosen aus Kornblumen blinkten. Ein österreichischer hoher Offizier freuzte die Klinge mit einem Obersten, den er zur Waffenstreckung ausgesordert. "D ja! Wir werden euch unse Waffen bringen, aber mit dem Bajonett vorn!" Der Franzose fiel mit bitterm Gelächter: "Salut, monsieur!".

Im langsam weichenden französischen Heer erklang eine düstre leidenschaftliche Musik. Die Marseillaise war verboten, aber selbst der galonnierte pompöse Tambourmajor des 1. Garderegiments schmunzelte beifällig, als aus Division St. Hilaire die alte Revolutions-melodie herüberklang "Marche de Sambre-et-Meuse." Und es war, als ob alle Toten mit Lazare Hoche sich aus dem Grabe meldeten: "Présent!"

## XIX

Und der alte Hochmut bäumte sich wieder auf, in der roten Stunde der Schlacht: "Kommt doch, kommt doch! Uns wollt ihr nach? Der Donner ist euch zu hoch!"

Und als ein junger Sergeant einem Ablerträger, dessen Rechte soeben zerschmettert, das heilige Zeichen aus der Hand nahm, scherzte der verwundete Veteran!: "Seht den Gourmand, er will das Beste allein haben! Ist dein Knabenrücken auch hart genug? Denk' an das Gewicht — du trägst Frankreich!" Und wo der Kaiser wie ein Meteor durch das Schlachtgewölk dahinschoß, da klang gebieterisch das Kommando: "Presentez les armes!", als stände man auf dem Marsseld in Parade, nicht auf dem Marchseld im Feuer. Und Feuer, immer Feuer! "Appretez les armes! Feu!"
Lannes ritt nach Ekling hinein, wo vollkommene Ruhe herrschte.

Seine kleinen schwarzen Augen blitzten vor Freude: "Geht's gut, fleiner Bater?" fragte er einen greisen Kavitan, ber sich in Ekling an einem Brunnen Hals und Geficht wusch. "Na. die Badesaison fing noch nicht an, heut friegt man leicht einen Schnupfen. wahrhaftig, beut klebt man so voll Staub, daß man kaum Aweifükler und Vierfükler unterscheidet." Und indem er mit seinem Streitroß volte-face machte, rief er einem Grenadier=Korporal das übliche Rommando zu: "Avance à l'ordre!" Der Beteran salutierte, die Hacken zusammenschlagend. "Die Schlacht ist so gut wie be-Ihr könnt austreten, und wenn ihr wollt, euch fäubern. Barum foll Blut länger als nötig eure Cpauletts beflecken? Der Solbat soll sich propper halten. Wir haben schon Blut genug bei unfern Verbandpläten." Lannes, der mahre Held, jederzeit bereit, sein Blut zu vergießen, konnte kein Blut seben. Rach dem Kampf wurde er sosort der mildeste Mann des Friedens, der nur in der derben aus der Revolutionszeit ererbten Ausdrucksweise und dem groben Freimut seiner Bemerkungen den Sohn des Feldlagers verriet. Aber er bedurfte nicht der goldenen Schärve, um in ihm den geborenen Menschenführer zu bezeichnen. Neben seiner schlicht vornehmen Erscheinung nahm sich der Reiterkönig Murat mit seinen wallenden schwarzen Locken und der imposanten Statur sofort wie ein herausgeputter Seiltänzer und Komödiante aus. deffen Repräsentationslurus nur zum Lachen reizt. Aus jedem jeurigen Dfen der Schlacht ichien Lannes als reineres Gold hervor= zugehen. Und selbst der "rote Löwe", der rothaarige Ney mit seiner breitschulterigen Grandezza, sank zur ordinären Bulldogge herab, wenn die Silhouette des schlanken Lannes in der Ferne aus dem Dunft eines Schlachtfelds fich erhob. . . .

Ein Rätsel gebar uns, ein Rätsel nimmt uns weg. Sind wir nicht lebendig begraben und tasten nur an den Wänden unseres Sarges . . . bis er im Tode birst? Doch an so was darf man nicht denken im Traum der "Realität". Der Mutterleib umfing uns wie ein Grab und unser Leben ist wie ein Schritt von Grad zu Grab in ewiger Flucht vor dem, was wir Tod nennen. Und ohne es zu wissen und zu wollen, summte der Marschall halblaut die Marseillaise vor sich hin. Fern im Ohre rauschte ihm die Musik verslossenen Tage, wo es noch keinen Napoleon gab, sondern nur einen olivesarbenen hohlwangigen General mit langen Haaren

und magisch-mystischen Schicksaugen, wetterleuchtend aus fränklichsahlem Weltschmerzgesicht eines neuen Werther, dessen Anblick
die Soldaten außer sich brachte, daß ein Schrei aus tausend Kehlen
stieg auf der Brücke von Lodi: "Es lebe die Republik!" Es flang
wie eine einsam im Weltraum verlorene Stimme, die Melodie
einer reineren Vergangenheit, die unwiederbringlich dahin. Und
einen kurzen Augenblick durchzuckte es Lannes: "Wird er nicht uns
alle opsern, wem? Seiner Person. Und wenn wir sallen, beklagt
er uns? Wann soll das enden, Unersättlicher? Mach' Frieden,
so lang es noch Zeit!" Doch als schüttele er häßliche Versuchung
ab, unwürdig eines loyalen Getreuen, suhr er auf und ries mit
erhobener Stimme: "Es lebe der Kaiser!" —

"Wohlan, jetzt haben wir die Ronde gemacht ... reglement» mäßig ... unter Bomben und Granaten ... echte Wilitär= promenade!"

"Monseigneur sollten sich weniger aussetzen!" erlaubte sich Marbot einzuwenden.

"Eh was! Der Kaiser hat mich hierher gesetzt, um selbst zu sehen, und so lange ich Augen im Kopse habe, will ich dem Feind das Weiße im Auge sehen!"

Die persönliche Haltung des unerschrockenen Marschalls im Brennpunkt der Aktion blieb allen unvergeßlich, die ihn heut — zum letztenmal — in der Nähe bewundern konnten. Der Kaiser hatte ihm "carte blanche", vollkommen freie Hand gegeben, über die Truppen nach seinem Gutdünken gemäß den Umständen zu versügen. Seit der Morgenfrühe verließ er nicht die gefährdetsten Posten der Borderlinie und es schien menschenunmöglich, eine stärkere Geistesgegenwart im Angesicht eines jeden Augenblick drohenden Todes zu erproben. "Bah, nur Keckheit kann uns da herausziehen!" wehrte er alle Bitten seines Gefolges ab, sich zu schonen, als er hoch zu Roß auf und ab flog. Doch stieg er endlich ab, da jetzt seine Anwesenheit während der Kampspause nicht nötig schien, und ging rückvärts bis hinter den alten Deichbamm, wo er sich am Straßengraben niedersetze, um sich etwas zu verschnausen.

Alle Stürme schienen ja nun siegreich abgeschlagen, die Rechte völlig gesichert und hiermit auch das Heil der Armee gewahrt. "Wir haben's teuer erkauft!" seufzte der gutherzige Marschall,

indem er seiner Gefallenen gedachte. Er ging gerade mit bem beiahrten Brigadegeneral Pouzet hinter der Schlachtlinie auf und ab, dem er mit inniger Freundschaft einigen friegswiffenschaftlichen Unterricht lohnte, aus jener Zeit, wo Lannes mit Feuereifer seine vernachläffigte Bilbung zu erganzen ftrebte. Plötzlich rollte eine verirrte Kugel in gerader Richtung auf Bouzet los und streckte ihn tot zu bes Marschalls Rugen nieder. Lannes sprang mit einem zornigen Schrei auf die Leiche zu. "Auch das noch! Verfluchter Tag! Wann kommt an uns die Reihe!" In heftiger Aufregung ging er, den Degen unterm Arm, einige hundert Schritt in Richtung auf Enzersdorf, wobei er den links rückwärts von Ekling gelegenen Ziegelhof im Rücken hatte, und setzte sich abermals an den Grabenrand. In dusterm Schweigen starrte er vor sich bin. Doch sein Blatwechsel entzog ihn nicht dem prophetischen Todes= anblick, denn die Umbulanzträger trugen den entseelten General Pouzet soeben in gleicher Richtung fort und ein unheimlicher Zufall wollte. daß sie gerade vor dem Marschall anhielten, um außzu-Dabei fiel der Mantel von der Sänfte zurück und der entsetzte Marschall hatte so nochmals den zermalmten Körper des Freundes vor Augen. "Webe mir, webe uns allen!" stöhnte er "Berfolgt uns denn überall das Bild des Todes?"

Bei diesen Worten erhob er sich rasch und wählte einen andern seitwärtigen Grabenrand zum Sitplat, wobei er die herunterbaumelnden Beine übereinanderschlug. Er versank. alles ver= geffend, in bittere Gedanken. Bu seinen edelsten Charakterzügen gehörte anhängliche Dankbarkeit für Freunde und Diener, wovon man bie rührendsten Geschichten erzählt. Dies floß aus dem Urgrund seiner vornehmen Artung, der Treue. Mannentreue für Napoleon, der sie ihm mit echter Herrentreue vergalt, war ihm oberstes Ge= fet, und sein eigenes glorreiches Leben ihm zu opfern, schien eine Borftellung, die nicht einer gewissen Gufe entbehrte. beffen Herzensaute. Grokmut und wohlwollende Menschenfreund= lichfeit so veredelnd wirkten, daß er sogar die jähzornigen Aufwallungen seiner hitzigen Natur niemals gegen Untergebene her= auskehrte, litt seelisch schwer unter dem Leid der Mitmenschen. Wieviel tüchtige Kerle verschlang dieser Moloch Krieg! Und erst die armen Waisen und trauernden Witwen! Seine eigenen Kinder befam man faum zu Gesichte . . . Zwischen zwei Trommelwirbeln geboren, brückte man sie mal vorübergehend an die menschlich fühlende Brust, um gleich wieder zu Pferd zu steigen und dem Trommelwirbel zu folgen. Ist man zum Krieger geboren, so ist Krieg ja der eigene Acker und Pflug, aber muß man denn die ganze Menschheit bei der Fahne halten? Ist es denn unumgängslich geboten, daß man alle Saaten unter die Hufe stampst? alle Lerchen verscheucht? vor keiner Gräberschändung zurück scheut, den Frieden der Berblichenen zu stören? Muß...

In diesem Augenblick schwirrte etwas heran, noch ehe er den Ropf heben konnte, und zerschlug krachend die eine Kniescheibe der gekreuzten Beine, zerriß die Aniekehle des andern. "Ich bin verwundet," rief er seinem Abjutanten, dem Chevalier de Marbot, zu. "Hat nichts zu sagen! Reichen Sie mir die Hand, helfen Sie mir auf!" Doch er vermochte sich nicht mehr zu erheben. Wink Marbots fturzten zwar ein paar Sergeanten herbei, der Rittmeister Cesar de Laville, ihn soeben mit Botschaft von Bessières suchend, sah mit einem Schmerzensschrei den Marschall in seinem Blute schwimmen. Man legte Hand an, ihn auf den Armen fortzutragen, aber er wehrte mit knirschendem Wehelaut ab. weil der Schmerz bei diesem Hin= und Herschüttern nicht zu ertragen war. Eine Bahre hatte man nicht, wohl aber fiel Lavilles Blick auf die ausruhenden Träger der Generalsleiche und er holte eiligst den Mantel Bouzets herbei. Mit einem Blick voll Abscheu und Grausen erkannte ihn Lannes sofort und wehrte ab: "Das ist mit meines Freundes Blut besudelt und ich kann's nicht dulden ... o der Unglücksmantel rennt mir nach — ich sehe, ich bin verloren! Schafft mich fort, so gut ihr könnt!"

Der Leutnant de Couteulx ließ jetzt aus dünnen Baumstämmchen und Aften eine Tragbahre herstellen und so trugen sie sorgsam den bleichen blutüberströmten Helden in den Brückenkopf. Die Stabsärzte begannen hier augenblicklich die Behandlung mit einem solennen Zank, da sie sich über diesen schönen Fall nicht einigten. Der eine wollte ein Bein amputieren, der zweite beide, der dritte keins. Erst als ein ernster Mann unter die Streitenden trat: "Was geht hier vor, meine Herrn?" beschlich sie eine leise Beschämung über ihr unpassendes Gebahren und Generalarzt Reichsbaron Larren, der unsterbliche Erfinder (auf Napoleons Ansregung und Geheiß) der Ambulanzwagen, gab seine Diagnose auf

Amputation ab. Lannes erdulbete die Meggerei wie ein Held, obschon er sich verloren fühlte. Die Operation gelang natürlich glänzend, bloß der Patient starb daran . . .

Aus allen festgebauten Häusern, wie aus sturmfreien Kastellen, unterhielten die Schützen Massenas ununterbrochen ihr mörderisches Feuer gegen die immer dichter werdenden, obschon stündlich im Feuer schwelzenden Schlachthausen Habsburgs.

Jest hatte nämlich auch hohenzollern sich bazu aufgerafft, weil seit Rachunittag ber Kampf im Centrum schwieg, gegen sechs Uhr abends die Division Beber gegen Aspern zu verwenden, wohin bereits die Corpsartillerie ihre Mündungen richtete. Diefer gemeinsame Frontalangriff ber II, und III. Rolonne batte jedoch wiederum zu feinem Biel geführt, wenn nicht die am längsten an beiden Tagen fechtende I. Rolonne (von ihren 10000 Infanteriften lagen 3000 niebergeftredt auf ber Balftatt) sich einmischte. "Gehn Sie boch mal zu, ob fich in den Auen im Ruden nichts thun läßt!" zeigte ihm Siller ben Weg: icon buntelte es ftart, als Bianchi mit bem zusammengerafften Rern und Reft ber Brigabe Spleny borthin eindrang. Die beiben Siebenburger Regimenter Spleny und Benjowsti hatten icon bei Cbelsberg mit Aufopferung geftritten, erfteres bufte bort 600 Mann ein, aber fie blieben heut noch am längften intakt. Indes Massena nach Nord und Nordwest sich wehrte, schlüpfte Bianchi in den Auen zwischen Dorf und Donau durch und alarmierte im Rücken des Keindes. Dieser unerwartete Anfall von Südwest ersah seinen Borteil der Überrumpelung. Mit einbrechender Dunkelheit entstand Tumult wie von Ginbruch und fiehe ba, ein Bataillon Benjowsti erstürmte im ersten Erstarren bes Gegners die ganze Kirchpartie — Kirche, Pfarrhof und vor allem den Friedhof. 500 Freiwillige unter Generalftabsleutnant Chrenftein beteiligten fich.

"Hoch Haus Öfterreich!" Ein vornehmer junger Offizier warf sich blutüberströmt den Seinen vor und stürmte voran mit hochgeschwungener Klinge, bis er auf halbem Wege zusammenbrach. Doch eine Minute später verstummten die dunkeln unheildrohensden Mündungen der hessischen Batterie am Kirchhof, über seine Leiche brauste der Schlachtlärm fort, schlug die Woge des Kampses zusammen, der saft schon in nächtlicher Finsternis die Stürmer bis zur Verzweigung der zwei Hauptgassen vorschwemmte.

"Halt! Hahn in Ruh!" Es wurde zum Stopfen geblasen und der eroberte Kirchteil gesichert, gleichzeitig dem Groß Bellesgardes gleichsam das Thor geöffnet, so daß West, Nord und Südswest des Dorfes in österreichischen Besitz gerieten. Nicht aber gelang es, die Waldau und den besterhaltenen Südostteil dem Gegner zu entreißen, der übrigens seinen rechten Flügel schon

nachmittags zurücknahm. Als nämlich gegen 1 Uhr die österreichische Offensive im Centrum sich erkennen ließ, legte St. Croix
nahe: "Wär's nicht gut, mit halbrechts eine Drehung nach innen,
um die seindliche Mitte in der Flanke zu fassen?" "Ganz meine
Idee!" ging Massena stürmisch darauf ein. "Aber wozu die
Antrittsvisite abwarten! Ein zuvorkommender Mensch geht dem
Besucher dis zur Thüre entgegen!"

Daraufhin improvisierte er einen jaben Borftog rechts und brangte Bellegarbes Linke etwas jurud, um die achtzehn Geschütze Carra St. Cyrs näher beranzubringen. Diese wirkten aus vorgeschobenem Bosten dann erheblich gegen Artillerie und rechten Flügel III. Rolonne. Abends aber, langft wieder gurudgenommen, arbeiteten biefe zwei frangofifchen und die heffifche Batterie mit allem Fleiß umgefehrt gegen ben linten Flügel III. Rolonne, als biefe wieder schräg, fast Ruden zur IV. Kolonne, sich an die II. herangog, auf Uspern Nordoftspipe zu. Das massive steinerne Saus am Eingang in die Balbau blieb als zweiter Schlüssel ber Stellung b. h. ber sublicheren Berteibigungsfront unangetaftet in Maffenas Banben, ber von bier aus die freie öftliche Infelau und die Ruinen Usperns noch völlig beherrschte. Siller hatte gestern abend ben unbesonnenen Befehl erteilt, die niedere Rirchhofmauer niederzureißen, als man einmal vorübergebend bis dort vordrang, und ließ jest diese Berftörung vollenden. Er vergaß nur, daß er, indem er dem Feind dort eine Schupmehr entzog, gleichzeitig die Brustwehr für seine eigene Behauptung des Kirchhofs niederwarf. Jedenfalls beweift diese Magregel, daß er mit erneutem Borftog Rassenas und etwaiger Rückeroberung rechnete, daß also an Ort und Stelle es fich teineswegs fo anfah, als ob der frangofische linke Flügel geschlagen fei. übrigens verwehrte die Brude am fteinernen Saus über den toten Donauarm auch jedes Fortichreiten des Angriffs, hatte freilich bei den Gegenangriffen Massenas auch eine ungünftige Seite gehabt, insofern die Franzosen sich von bort durch schmales Defilee entwickeln mußten, falls fie nicht ben öftlichen Dorf= eingang vorzogen.

... Wo man Lannes als Wächter aufgestellt, ihn erst mit dem Sieg und dann mit der Rettung beauftragt, erfüllte er alles, was die ausschweisendsten Ansprüche seines Kriegsherrn erwarten konnten. Mächtig trug er dazu bei, diese schönen Truppen zu retten, deren Dasein ein tücksicher Streich des Zusalls so mutwillig auß Spiel setze. Dies war der letzte und größte Dienst des gewaltigen Kriegshelden für seinen Feldherrn, Herrn und Kaiser, für ihn, der ihm mehr Freund als Gebieter war. So siel der Marschall Lannes, der "Roland" und "Achill", inmitten seines Ruhmes für die Ehre der französsischen Wurat

war bloß tapfer geblieben, Lannes' Geist aber bis zur Höhe seines Mutes gewachsen, ein Riese geworben.

"Sire, der Herzog von Montebello" — der bleiche Adjutant stockte und konnte kaum fortsahren vor innerer Bewegung.

"Was giebt's? Ich bitte um beutliche Meldung," herrschte Napoleon ihn an.

"Sire, . . . tötlich getroffen, beibe Beine gerschmettert."

Der Kaiser wurde leichenblaß, die unbewegliche Marmormaske zuckte . . . wahrhaftig, eine Thräne schimmerte in seinem Auge. "Das ist zu viel!" sagte er mit bebender Stimme, kaum ein Aufsschluchzen zurückhaltend. "In dieser Stunde ein solcher Schlag! Wußte das sein? Das Schicksal ist grausam, erbarmungslos. Jest muß mich das treffen, wo ich jeden Nerv anspannen soll, keine andre Sorge kennen darf, als die ums Wohl der Armee!"

Ein Behegeschrei erhob sich in der Armee um den angebeteten Führer. Auch der Marschall Herzog von Istrien zeigte sich tief ergriffen. Der Tote war sein Feind und Rivale gewesen, doch Bessieres' besseres Teil gewann hier die Oberhand. Als man von seiner eigenen leichten Berwundung ein Aushebens machen wollte, wehrte er vornehm ab: "Geht, geht, meine Kinder, nicht um mich sollt ihr euch kümmern, sondern um den unerseslichen Berlust, den wir soeben erlitten. Beweint den Besten der Chess, euren Freund und Bater, die Ehre der Armee!" (Als sollte diese gute Gesin=nung belohnt werden, genoß er bei Wagram den Borzug, als der Lustdruck einer Kanonenkugel ihn besinnungslos vom Kosse warf, daß der Kaiser nach Erwachen aus der Ohnmacht ihn sein beglückswünschte: "Ich bin der Kugel zu Dank verpflichtet, da sie mich lehrte, wie sehr Bessières geliebt wird!"). —

Den finstern Blick auf eine Karte von Wien gehestet, die Berthier ihm ausgerollt vorhielt, lehnte Napoleon am Brückenkopf neben den Fußjägern der Alten Garde. "Ach, sind Sie das, Camsbronne?" schmeichelte er seinen Triariern mit fast irrem Lächeln. "Da din ich ruhig." "Und recht haben Sie, Sire," scholl die kräftige Antwort. "Bei uns sind Sie so sicher wie in Ihrem Palais." Der Kaiser sah auf diese Blüte der Armee, den letzten Essenz-Extrakt siedzehnjähriger Kriege, Männer von fünfzehnjähriger Dienstzeit mit dreizackigen Chevrons am Ärmel, Grognards wie die Majore Cordineau und Daumesnil, die schon im Juli mit

Stelzfüßen umherrennen und dafür Gouverneurposten eintauschen sollten als Invaliditätsversorgung. ("Und wer wird die Kaution stellen?" "Mein Bein." "Und wahrscheinlich Ich," lächelte Napoleon.)

"Der Herzog von Rivoli übertrifft sich heut selber!" bemerkte Berthier halblaut. "Ja wohl," versetzte der Kaiser bitter. "Sehen Sie diesen Menschen, ich habe ihn gemästet mit Titeln und Dotationen, doch er hat noch immer nicht genug. Er wird sich töten lassen, um "Fürst" zu werden. Und er setzt's durch. Mein armer Lannes!" Und blitzschnell zuchte ihm der ironische Einfall durch den Kopf, daß er Massena, falls es dazu komme, selbst statt Lannes zum "Fürsten von Eßling" ernennen wolle, wo Massena doch gar nichts zu thun hatte — um ihn ewig zu erinnern, daß nur sein Überleben dem wahren Haupthelden der beiden schweren Tage den verdienten Rang und Titel raubte. —

"Nun, Lafalle?" "Berstand ich recht, wir dürsen zur Lobau abrücken?" "Ganz wohl. Ihr habt das Eurige gethan, die Pflicht und mehr als die Pflicht. Sonst noch was zu melden?" "Höchstens, Sire, daß mein Säbel" — er wies ihn lachend vor. "So versbogen, daß die Regierung mir einen neuen schuldet!" "Bewilligt! Aber einen Ehrensäbel! Ich habe diesen roten Stahl bei der Arbeit gesehen!" Und als die Trompeten zum Rückzug bliesen und die Obersten am Brückengedränge ins Dunkel hinaus kommanzbierten: "Achtung! Sammelt euch! In Zügen abbrechen!", da wehte über den blutkledrigen geschulterten Säbeln der stramm und straff abziehenden Schwadronen eine eroberte schwarzgelbe Fahne. Und keine französische ging verloren . . . Ruht auf dieser Fahne aus, ihr habt es verdient!

Der Todeskampf eines verwundeten Löwen wird stets eigentümlich großartig wirken. Nachdem Napoleon keine vergebliche Anstrengung gescheut, den
Sieg an seine sieggewohnte Fahne zu sesselliche Anstrengung gescheut, den
keineswegs versoren. Seine septe Reserve blieb ja unverbraucht. Noch einmal slammte sein Feldherrntemperament gewaltig auf, ja er gab sich sogar den Anschein sorgloser Ruhe, um seine erschütterte Umgebung aufzurichten. Wer ihn deshalb gesühllos schalt, ahnte nicht, daß es ihm Pflicht erschien, jede Bestemmung niederzuhalten. Der Gedanke durfte nicht aussommen, daß der Unbesiegliche sich besiegt fühlen könne.

Bevor er das Schlachtfeld verließ, beritt der Kaiser nochmals die Batteries linie der Garde, die in der mittleren Ebene jest noch den einzigen Stüspunkt gewährte. Drouot verschmähte hierbei jede Deckung, offen nach allen Seiten aufrecht im freien Felde. Sobald Fußvolk und Reiterei sich in Masse stroms

abwärts zuruckzogen, war hier keine ordentliche Bedeckung mehr vorhanden. Rur eine Rette abgesessener Chasseurs, wobei auch ein Zug Elitegendarmen, lag am Straßengraben, den Karabiner in der Hand, im Hinterhalt, um etwa gesährbende seindliche Aussälle zu beschieben und die Geschütze zu schrenen.

Dies mar der Mann, der bei Borodino aus dem ichusenden Batterieem= placement, das man tags zuvor für ihn aufwarf, auf der Stelle ins Freie avancierte, sobald feine bortige Schufbiftang ibm zu weit erschien. Dies ber Mann, ber auf bem Rudzug, um bon feinem reichen "Gottvertrauen" ben Ungftlichen etwas mitzugeben, jeden Worgen in freier Luft seine Uniform auszog, ben hembiragen auszog, einen handipiegel an eine Lafette bangte, fich bor bersammelter Truppe wusch und ben Bart rafierte, als befände man fich unterm himmel Neapels - nicht einen Tag aussepend, auf welchen erschreckenden Froftgrad die Temperatur auch finken mochte! Diefer Mann hatte den unvergleichlichen Schat feiner moralischen Rraft, wenn bloger Soldatenmut nicht mehr ausreichte, seiner Bissenschaft bes gebulbigen und hoffenden Dulbermuts, und diefer wohlthätige Berichmender, der fast sein ganges mageres Einkommen und im späteren Leben seine targe Benfion insgeheim an die Armen schenkte und juft vor feinem Tode, weil ihm fonft gar nichts mehr blieb, feine Generals= uniform als Almofen verkaufte, geizte auch nicht mit feinem Tugendvorbild. Er hatte genug für alle!

Und zur Ehre biefer Armee fei es gefagt, die nie ihresgleichen fah noch jemals feben wird: Drouot ftand nicht allein, war nur eine feinfte Blüte und Muslese dieses Führergeschlechts in der stolzen napoleonischen Lieblingsmaffe, die mit Sochgefühl bas oberfte Rriegsgenie aller Zeiten aus ihrer Mitte auffteigen fah, diejer Artilleriejdule ber Rechtichaffenheit! Der Artilleur Bonaparte, vor beffen Spezialiftenftudlein bei Toulon fich ber erprobtefte Fachmann beugte, fab nicht nur den Efprit de Corps "feiner Baffe" wunderbar entwickelt, die erft er in ihrer vollen Bedeutung entdedt und in den gebührenden Rang als Saupt= waffe eingesett, jondern auch gelehrte Bochstommandierende diefer Gattung als Ideale vornehmhumanen Kriegertums vorleuchten. Da war der große Generalinspetteur Lariboisière, ein Reformator bes Geschützwesens, ber bei Borodino, felbft verwundet, feinen einzigen Sohn neben fich fallen fab, aber ben verzweifelten Herzensgram so lange niederzwang, bis er die Reste der gesamten Artillerie (9 Stud Geschütze, 5 Bulverwagen, 200 Kanoniere, 130 Trainsolbaten!) nach Königsberg gerettet, dann erst an Rummer und Erichöpfung ftarb. Da war der altverdiente Eble, beffen Andenken als Gouverneur die Bürger Magdeburgs noch heute jegnen: er baut mit unglaublicher Anstrengung bie Berefinabruden, übergiebt fie als letter ben Flammen hinter ber geretteten Armee und erliegt erst wie Lariboissière an der preugischen Grenze den Folgen felbstaufreibender Erichöpfung, gerade als ein Defret ihn zum Oberkommandanten-Chef der Artillerie ernannt: seinen letten Bissen hatte der sechsundfünfzigjährige Mann seinem hungernden Abjutanten Drieu überlaffen. Senarmont, der eigentliche Spezialist des schnellen Massierens verschiedener Batterien auf einem Punkte, insofern er zuerst diese dem Kaiser gewidmeten "Bouquets" bei Friedland flocht, ichlachtentscheibend auch in Soults großer

Bernichtungsichlacht Ocanna, Leiter bes berühmten artilleriftifchen Angriffe auf Cadir, wobei er die famosen Mörser ("mortiers & semelle") von weittragender Burffraft erfand, und bort bei Inspisierung ber Arbeiten getötet. Als fein Berg im Bantheon beigefest, burfte Lariboifières offizielle Leichenrebe mit Recht sagen, daß der "Reichsbaron kommandierende Artilleriegeneral in Spanien Senarmont" ein leidenschaftlicher Berehrer ber Bürgerbflichten und der Gerechtigfeit gewesen fei. Dies ging jo weit, daß er fich ernftliches Dikfallen Rappleons burch übermäßige Brotettion und Lobpreisung der rheinbundlerischen Batterien unter feinem Rommando (Brief an ben Großherzog von Baben nach ber Schlacht bon Talabera) 2020a, mas natürlich nicht hinderte, daß der Raifer nach Senarmonts Tod einen vollen Monat Armeetrauer bei der gesamten Artillerie anorbnete. Und biefer gartliche Familienvater und Bruder, erft 41 Jahre alt, als die Rugel ihn wegrafft, flagt endlos in all feinen Briefen über den Milis tarismus: "Ich mag nichts mehr zu thun haben mit Laffetten. Ranonen und Maulefeln." "Ein hubiches Metier, toten und fich toten laffen, fern bom Beim und ben Seinen . . . ift's nicht verführerifch? Bewiß, die Abel der Belt ergriffen mich weniger, wenn ich nicht mehr Mitleid für die anderen hatte, als die andern für mich, aber ich konnte niemals bies peinliche Mitleidsgefühl erftiden, bas gu meinem Metier nicht pagt." "Lieber fcblichter Burger in Dreug, als sich mit den Fremden herumschlagen, nichts lockt mich als die Robltöpfe von Dreur" . . .

Solchen Restexionen gab sich freilich ein Drouot nicht hin. Mit vollen Segeln ins Meer bes Ehrgeizes auslausen, lag ihm fern, doch im übrigen . . . man muß müssen, was nicht zu ändern ist! Und ware man selbst nur das Bertzeug eines ruchlosen Ehrgeizes, man muß doch dienen, denn man dient aus Pflicht. Und überschritte man als Eroberer alse Grenzsslüsse und ließe dabei die wahre Ehre hinter sich zurück, dennoch hat über Bisdasson, Rhein, Donau, Niemen den französischen Legionen zu folgen, wer als Patriot sich eins mit ihnen fühlt, selbst wenner von ihrem absgemessendrüchten Marschritt ein unheilvolles Echo fürchtet. ——

Endlich zu Pferde gestiegen, hielt Drouot inmitten seiner Batterielinie, ungebeugt und ruhig wie der Gerechte, den keine Wechselfälle des Schickfals beirren. Die reitenden Batterien der Kavallerie hatten sich ihm angeschlossen, doch lag von diesen insegesamt 38 Stücken schon eine Menge demontiert am Boden, fast ein Drittel der Gardekanoniere niedergestreckt. Rechts davon suhr die Corpsartillerie Dudinot bereits ab und die vorher so ungemein wirkungsvolle Divisionsartillerie St. Hilaires stand im Begriff aufzuprozen, nachdem sie sich lange in ihrer an Esling gelehnten Stellung behauptet. Lannes' Artillerieches, General Navallet, stürzte getroffen. Nur Boudets Batterien seuerten unverdrossen dis zur äußersten Möglichseit, während ein erheblicher Teil Massenscher Artillerie wegen Munitionsmangel allmählich verstummte.

"Man vergißt uns wohl," warf Drouot seinem Kollegen d'Abboville über die Achsel lächelnden Mundes zu. "Sollen wir Thahren oder nicht? Marschall Lannes siel, Marschall Bessières ist verwundet, Marschall Massenas Besehlstreis unterfallen wir Licht ... wer führt hier eigentlich das Kommando?"

"Ich," unterbrach ihn eine tiefe, vor innerer Erregung etwas heisere Stimme. Der Kaiser war unbemerkt in die Geschützlinie eingeritten, wo oft genug Stückfugeln den Boden durchwühlten und ricochettierten. "Wer kommandiert hier? Wer hat zu melden?" Drouot salutierte schweigend. "Sie . . . ganz recht! Machen Sie nur so fort und das Oberstenpatent bei Meiner Garde wird nicht auf sich warten lassen. Habe Ihre Leistungen im Fener inspiziert, hier gleich die Revue auf dem Schlachtseld abgenommen . . . das ist das beste Manöverseld, um sein Metier zu lernen, besser als dumme Paraden! Man hat Sie unterschätzt als Feldsoldat, Sie mir als den "Beisen der Armee" verspöttelt: solche Weisen laß ich mir gefallen, Philosophen der That mit dem Degen an der Seite. — Ia so, Sie wollen Besehle? Brauche noch eine kleine Stunde . . . sind Sie noch schußertig?"

"Wir getrauen uns, von Zeit zu Zeit unfre Stimme hören zu laffen."

"Gut, gut. Ich überlaß' es Ihrem Gutdünken. Fahren Sie ab, sobald nötig ... ich mag doch Meine Gardekanoniere nicht massakrieren lassen." Napoleon seufzte leicht, griff grüßend leicht an den Hut und ritt zum Brückenkopf davon, hielt aber nochmals, Drouot zu sich heranwinkend: "Bas, meinen Sie, wird man in Paris zu dem heutigen Unsall sagen?" Er vermied das Wort Niederlage und eigentlich mit Necht.

Hoch und stolz richtete sich Drouot auf: "Nach Canna dankte der römische Senat dem Konsul Barro, daß er sich dem Baterlande erhielt. So wird Frankreich alsbald begreisen, daß nichts verloren ist, so lange Ew. Majestät aufrecht unter uns stehen."

Ein bitteres Lächeln fräuselte Napoleons schmale Lippen; die etwas schwusstige Tirade, im Geist der Nom-Nachäffung des Empirestils, war nicht nach seinem Geschmack. "Von Barro schwazen," dachte, er, unwillfürlich hochmütig den Kopf in den Nacken werfend, "wo es sich um mich handelt! Ungeschickter Vergleich! Nein, Hannibal din ich, dem im eigenen Karthago daheim unversöhnliche Feinde sitzen ... doch noch bin ich nicht Hannibal ohne Armee und ohne Aspl." Und eine zornige Röte huschte flüchtig über die marmorblasse Stirn: er gedachte der Feinde im eigenen Heer, der geheimen Wühler, der Philadelphen....

Ein Schicksatzag für den simpeln Major, der dereinst der größte Artilleriegeneral aller Zeiten, der vordildliche Geschützmeister werden sollte, der im Manipulieren und Pointieren seiner Waffe nicht seinesgleichen hatte, dieser schrecklichen Waffe des Schlachtensdonnerers, deren Blizstrahlen oft unsehlbarer das Geschick und den Sturz fürstlicher Reiche anzeigten, als der flammende Schweif eines Kometen. Diese beweglichen Erzmaschinen, die gleichsam schon mitten im langgestreckten Galopp, über das Blachseld hingeschleudert, Feuer zu speien schienen, das den letzten Rest deutscher Zähigkeit und russischer Starrheit verbrannte — heut erst lernten sie ihren künftigen obersten Meister kennen.

Diefer fromme Christ unter unbeweglicher Rüstung eines blaffen Stoiters follte feinen militärifchen Ruhm wie feine volle Unhänglichfeit für ben Großen, der fein Bohlthater murde, erft finden und die tiefen Quellen feiner Begabung wie seiner hingebung entbeden, als ber Stern bes Rorsen sich jum Untergang neigte. Und gerade fo ift er feiner Nation teurer geworden, als die Berühmt= beiten des früheren Gloireschimmers. Im Golbenen Buch des Raijerreichs fteht manch glanzenderer Name verzeichnet, aber fein fo reiner wie biefer, mit Diamantichrift eingetragen auf blutigen Blattern. Er mar in der Beit bes Unglude ber einzige, ber mit feiner gewöhnlichen Rube und ficherer Stimme selbst dem Unwillen des Raisers tropte und ihm die Bahrheit ins Gesicht sagte, um dann aber auch gegen seine eigene Meinung mit bunktlichstem Gehorsam jeden Befehl zu vollziehen. Reinen pomphaften Philosophenmantel mit möglichft antikem Faltenwurf folang er um die Schultern, fondern das Bflichtgefühl ftand ihm fo natürlich wie angegoffen. Grundfern feines Befens felber. Als ihm Napoleon 200000 Franks Dotation anbot, schlug er fie mit ber schlichten Begründung aus: "Man foll nicht fagen, daß der Raifer in feinem Unglud nur Freunde um ben Preis des Goldes fand." Bahrlich, er wie andere teilten nicht ihres Abgotts Untergang, weil fie dafür bezahlt murden! "Mein braber Drouot," befräftigte Napoleon etwas bitter, "migbilligt mich, aber er bleibt, weniger aus Liebe für meine Person, als aus Selbstachtung." Er täuschte sich bier ein wenig über die Unhanglichfeit des Mannes, den er "den ftartften Ropf und das befte Berg von allen" nannte und der fpater als "fleiner Bourgeois" jo zufrieden mit feinem ichmalen Benfionsfold lebte, wie mit Gintunften eines Königs: "Ich weine jeden Tag um meinen Wohlthater, mein Berg ift ohne Unterlag voll von ihm." Dankte er ihm doch, daß er überhaupt in feiner militarifchen Bedeutung entbedt wurde . . . zuerft bei Uspern.

Der bescheidene unscheinbare Dann, von dem Napoleon später aussagte:

er sei nicht nur der größte Artillerist, sondern ein großer Feldherr gewesen, "und vielleicht ahnte er's selbst nicht einmal, was noch eine kostdare Eigenschaft mehr wäre," kam viel später zur Anerkennung, als viele minder Begabte. Obschon nachsichtig gegen andere, wie streng gegen sich selbst, tief durchdrungen vom Subordinationsgeist — "glaubt mir, ihr seid nur etwas durch die Disciplin," mahnte der Greis noch während der Julirevolution die revoltierenden Truppen —, hatte er gleichwohl zu Beginn seiner Laufbahn sich Feinde geschassen.

Immer nüchtern, Erholung nur im Studium suchend, wie er z. B. Mathematikprosessoren an der Polytechnischen Schule bei ballistischen Berten half und sich an schwierigen Berechnungen ergöpte, blieb er manchen Militärs nämlich ein Dorn im Auge. Sein Mangel an "Schneidigkeit" schädigte ihn derart, daß er als Feldsoldat ganz beiseite geschoben und als Direktor der Baffensabrit von Maubeuge kaltgestellt wurde. Nicht Austerlitz, noch Jena, noch Friedland, hatte er hinter sich, als er hier bei Aspern zum erstenmal in großer napoleonischer Schlacht seine Probe ablegte.

Und welche Probe erst bei Wagram! Und dennoch focht er bei Borodino immer noch als Gardeoberst, und die schneidigen Generale der Gardeartillerie, Sorbier und Lallemand, miggönnten ihm seine schon bedeutende Reputation derart, daß sie mit allen Mitteln neibischer Rancune ihn bom Generalspatent abdrängen wollten. Sorbier machte ihm auf dem Rudzug aus Rugland öffent= lich eine folche Scene mit finnlofen Borwurfen, daß Drouot Thranen hinunter= foludte. Biederholt opferte er fich hier für stedenbleibende Beschütze, indem er, Gewehr in ber hand, Rosafen verjagte. Um feine lette geliebte Ranone ju behalten, verschmähte er, den Proptaften mit Proviant ju belaften, indem er naiv von der hand in den Mund lebte, da die Borfehung ihn ichon nicht im Stiche laffen werbe. Und nicht umfonft verließ er fich auf fie, denn nach bem Berefina-Elend tonnte er, der Temperengler, noch ein Beinfäßchen an die Seinen verteilen, das er im Proptaften aufgespart hatte. Und nun tam 1813 feine Stunde. Dem Raifer tagt die Erinnerung, bislang durch den Birbel ber Ereignisse ausgelöscht, daß er bei Aspern einen ungewöhnlichen Menichen im ausgezeichneten Artilleur entdedte. Solche Leute hat ein herricher nötig wie's liebe Brot, und fiehe da Drouot hintereinander Divisionsgeneral, Beneralabjutant, interimistischer Chef ber Barbe! Sein "Bout" in ber neuen ungeahnt hohen Stellung bleibt aber "bei ben Kanonen", bei Lügen und Bauten baut er die entscheidenden Riesenbatterien von 80 Stud, bei Bachau geht er mit 100 Ranonen amischen zwei Infanteriefturmfäulen auf den Feind los, bei Probstheida, als Gesamtleiter ber Berteidigung auch für das Fugvolt, übertrifft er fich felber, bei Sanau rettet seine famose Batterie am Lambonwalde bie Armee. Dann in Frankreich wächst seine Fähigkeit mit den verzweifelten Umftanden, er wird der mabre Beirat bes Raifers, nur wenn die Ranone bonnert, erscheint in ihm wieder der Artilleur. Seine Rube, sein kalter Mut, wie er sich allein für Leute von seinem Range schickt, rettet bei Craonne den Tag, seine ungeübten Refrutenkanoniere, benen er mitten im Feuer Leftionen im Pointieren geben muß, thun Bunder. Und nun ein Bunder der Treue:

Drouot folgt feinem gestürzten Boblthater nach Elba, folgt ihm auf dem Ablerflug zu ben Tuilerien und ins Mordgewühl von Baterloo, wo die 72 Geschütze seiner großen Batterie bei Rossomme bie englischen Reihen haufenweis nieberftreden, reitet neben dem fallenden Imperator in die schaurige Rondnacht hinein und übernimmt dann, als alle zittern und Nen als moralische Memme winselt, in der Deputiertenkammer allein die Berantwortung, für feinen Raifer und bas Baterland die Bantenden jum Biberftand aufzurufen. "Armer teurer Drouot!" seufzt Napoleon, und der einzige höchste Lebenswunsch bes Treuen, das Los auf St. helena zu teilen, bleibt ihm verfagt. Cafars Teftament von St. Belena giebt der Belt eine lette Runde von bem engen Seelenband zwischen bem "torfischen Ungeheuer" und bem rechtschaffensten Rato. Einen Türkenläbel, den ihm einst Raboleon geschenkt, einen von Ihm getragenen Stern der Chrenlegion und ein Medaillon mit Seinen Saaren ftiftet ber alte Drouot, ber jedes Marschallat und jebe Bairsmurbe ausschlug, um bem Andenken feines herrn treu zu bleiben, feiner Baterftabt als einzige hinterlaffenichaft: "fie werden ewig Denen teuer bleiben, die wissen, wie jehr Er die Frangofen liebte."

Er ftarb unvermählt ... als ber Prometheus felsen im Ocean bem Invalidendom herausgab, was sterblich war vom Abermenschen, und Frankreich um den kleinen Granitsarkophag mit dem Pranz zahlloser Siegesnamen sich wieder vereint als um das nationale Heiligtum, da feierte Bater Drouot seine silberne Hochzeit mit der großen Bersgangenheit.

Jeder Schafft fich Napoleon nach seinem eigenen Bilbe und jeder ift feinen Napoleon wert. Daß ber rechtlichste, grabfinnigfte, gutigfte, biefer feltene Menich bis zum letten Obem in leidenschaftlicher Berehrung bes "großen Egoiften", des "unmenschlichen Eroberers", des "duftern Tyrannen" gedachte, — er, ber wie alle andern anständigen Leute, die für ihn Zeugnis ablegten, ihn unvergleichlich beffer fennen mußte als die übrige Belt, - brudt bas nicht aller Schmutforidungen öben Ballaft federleicht zu Boben, ein menschliches Dotument, das taufend faliche Zeugen aus bem Berichtsfaal icheucht? Je arm= seliger ber Lump, besto absprechender und anmagender seine "Erinnerung" an den Riefen: je berfider der Schuft, defto verzerrter fnetet er eine Teufelsfrage aus dem Imperatorantlig zurecht; je eitler und flatschhafter bas Bafchweib, befto fleinlicher und niedriger das Raiferporträt; je bummer der Rammerdiener, befto lächerlicher feine Belden-Ropie. Und je bedeutender der Intellett, befto gemaltiger erschien und erscheint ihm allzeit bes Geniefaifers mabres Bilbnis. und je ebler bas Gemut, befto verftandnisvoller grußt es bas verborgene Boblwollen diefer Löwennatur: wo die Schwäger und Schmierer Phrase boren und Bose seben, da ruft Goethe mit Donnerstimme: "Lagt mir meinen Raifer gufrieden!" und Drouot betet an feinem Grabe. Und fo wird er bleiben für und für, ber Große Napoleon, wenn brutalen Gelbstmahns, eistalter Streberei und öber Privatschmugerei Scheingrößen, die eine findische Anechtseeligfeit beute noch anbetet, für immer vergeffen, verschüttet, in Menschliches-Allzumenschliches geschichtlich untergetaucht. Reines Dichters Lippe entfesselten fie, feines Denters

ı

Griffel begeisterten fie ... versunken und vergessen, das ist des Sängers Fluch ... wenn der Kriegsgott hohen Menschentums noch immer von seiner Bendomesäule in die Lande schaut, über die Lande weg ... in die Ewigkeit.

Die Geschütze Bellegardes, allmählich aufs Doppelte aus ber Reserve ver= ftartt, enfilierten auch nach Beften bin jene füblich Aspern, vom "fteinernen haus" burch ben mäßig bichten Baummuchs ber Gemeindeau, fortlaufende Schlachtreihe Massenas mit mörderischem Erfolg. Der Marschall und ber harte Carra St. Cyr hatten alle Sande voll zu thun, die Gefechtsbisciplin aufrecht ju erhalten. Der erfahrene Legrand, jo oft ben Ofterreichern furchtbar geworben, lag neben seinen beiden Oberften verwundet. Im engen Tiefenraum der Rühlau nahm nach zwei Uhr bie Bermuftung und Loderung aller Banbe gu, so daß sich der herkulische General Dumas — der "Horatius Cocles" der weiland republikanischen heere — an die Brude stellte, um die Überleitung ganzer Bataillone von Bleffierten auf die Lobau zu überwachen und die Traintarren vom Berfahren ber Baffage abzuschrecken. Dennoch tam schon eine verfrühte tleine "Berefina" heraus, denn in mufter Panit suchten viele Flüchtlinge bie Baffer zu durchwaten, die über ihnen zusammenschlugen, darunter leider auch manche Ruraffiere zu Guß, die ihren Sarnisch weg und fich, gestiefelt und gespornt, in die Fluten marfen. Gegen das Artilleriefeuer bedte freilich ein bortiges Gehölz. Gleichwohl verzeichnete fogar ichon die Alte Garde manche Lücke in ihren toftbaren Gliedern. "Holla bougre!" Ihr Chef, ber lange Dorfenne, griff achzend nach bem Ropfe, wo ein Streifichuß ihm die hirnschale beschädigte. ("Trepanierung nötig," diagnofticierte ber Generalarat Larren bedenklich. als die Quetschung dronische sinnberaubende Ropfschmerzen hinterließ, und auch hier gelang die Operation meisterhaft, nur ftarb Dorfenne, nachdem er noch ein höheres Rommando in Spanien geführt und dort in prahlerischen Proklamationen einige Geistesverwirrung verraten hatte, an dieser Abnahme ber Ropfhaut.) General Gros, Chef ber Garbejager, verwundet und elf Offiziere.

Nach fünf Uhr Abmarsch der Kavallerie, vor beren Front sich auch die nur leichtverletten Obersten Dubois und Borghese wieder einfinden. Napoleon berief Massena zum Kriegsrat nach dem Asperner Fährhaus, begab sich aber vorber zu Lannes.

Mit einem unbeschreiblichen Ausdruck von Schmerz sank Napoleon an Lannes' Seite nieder, große Thränen rollten ihm die Wangen herunter. Ach, der Tapferste der Menschen wollte nicht sterben! Er warf sich seinem kaiserlichen Freund, der sich nahe über ihn beugte, um den Hals und lallte: "Ich wünsche zu leben, um dir zu dienen . . . und unserm Frankreich . . . doch ich glaube, in einer Stunde verlierst du deinen besten Freund." Der Kaiser brach in Thränen auß . . . als er ging, solgten ihm sehns süchtig die Augen des Sterbenden, der zu ihm aufsah, wie zu einem

höheren Wesen. Sein Gemüt klammerte sich an den Mann des Schicksals wie an das Leben, an das Schicksal selber! Jeden Augenblick verlangte der Unglückliche im Fiedertraum nach ihm ... er wollte nur ihn, kannte nur ihn, nicht Frau und Kinder ... er slehte seinen Gözen an, als könne der ihm das Leben schenken, den Tod besiegen. Wie um seine Macht über Leben und Tod zu besiegeln, sprach der Weltzebieter beim Scheiden das große Wort gelassen aus: "Du wirst leben bleiben, ich will es."

"Ach, ich wünsch' es," stöhnte der arme Lannes, indem er die kühle Hand Napoleons mit seiner sieberglühenden krampshaft drückte, "wenn ich Ew. Wajestät noch von Nuzen sein könnte!" Wie zahm und bescheiden macht doch der Tod!...

Als er im Fährhaus unter die versammelten drei Marschälle — ach, der Vierte, Beste sehlte! — mit vollkommener Ruhe trat, wandte sich Napoleon lebhast an Massena: "Nur du kannst dem Feind noch imponieren! Ich übergebe dir die Nachhut, leite den Rückzug!" Es war 7 Uhr vorüber. "Haben Majestät noch besondere Besehle?" verneigte sich der Helbenlump kalt, als sei die ihm zugemutete Herfulesarbeit nur ein Kinderspiel.

"Fahren Sie fort, Herr Marschall!" wehrte der Kaiser verbindlich ab. "Sie verstehen ebensoviel als ich." Diese wenig ernstgemeinte Schmeichelei versehlte nicht ihren Zweck, hob Wassenas Selbstgefühl bis in die Wolken. Der Feldherr erläuterte nun die Lage und schloß:

"Wenn man keine Blitzstrahlen mehr schleudern kann, so zieht man sich ins Schneckenhaus zurück. Ich halte die Lobau fest wie eine Citadelle und falle von dort wieder aus, sobald mir die Arme frei."

"D o!" Berthier wagte bringende Vorstellungen, man solle boch ganz aufs rechte User zurückgehen, und Bessières unterstützte diese schwächliche Preisgabe der Lobau, während Massena sich schwankend verhielt. Der Kaiser hörte schweigend zu, dann sagte er mit der ihm eigenen bündigen Klarheit: "Aber, meine Herren, das ist, als ob Sie mir rieten, nach Straßburg zurückzugehen. Denn räume ich Wien, wird der Feind uns nachdrängen. Die beste Vertheidigung bleibt immer Angriffsbrohung und diese behalt' ich von der Lobau aus, um Wien herum manövrierend. Wir werden noch heute etwa 10 000 Blessierte in den Wiener Spitälern haben... die müßt' ich opfern, während wahrscheinlich schon die Hälfte davon binnen vier Wochen in die Front zurücktreten könnte,

als diensttauglich oder wenigstens als Rekonvalescenten zu Stappenswecken. Glaubt ihr übrigens, der Feind werde selbst so rasch den Heutigen Schlag verwinden?"

Ravalleriegenerale Piré und Lagrange bluteten bei den letzten Attacken (heut rund 130 Reiteroffiziere außer Gefecht, gestern 90). Doch auch auf österreichischer Seite hatte das Erz unter den höheren Führern gemäht, Feldmarschalleutnant Weber, zu Tode getroffen, wurde durch ein paar Gardesttrailleure vom Schlachtseld aufgehoben. Auch Feldmarschalleutnant Dedovich erhielt einen Schuß, desgleichen seine Beiden Brigadiersgeneralmajore Grill und Reustädter. Beim I. Corps ebenso Feldmarschalleutnant Graf Fresnel und die Generalmajore Freiherr v. Winzingerode und Graf Colloredo. Beim II. außer Weber die beiden Generalmajore Buresch und Maher, beim VI. der Generalmajor Graf Hohenseld, bei der Reiterei General v. Siegenthal, und Feldmarschalleutnant Prinz Rohan machte die Liste des IV. Corps voll.

"Ich kenne meinen Gegner, habe ihn studiert. Psychologie — ist die halbe Kriegsührung. Nein, er wird sich nicht auf die Lobau wagen! Du, Massena, bleibst dort als Avantgarde der Großen Armee, wie heut ihre Nachhut — vereine du die Ehrenämter von Lannes und Ney! Ich war vorhin drüben . . . infognito . . . und prüfte die Insel, sie ist eminent verteidigungsfähig. Spätestens am 25. wird Bertrand die große Brücke wiederherstellen und damit ist strategisch alles gerettet."

"Und bedroht der Feind Donau-aufwärts unfre rückwärtigen Berbindungen?"

"Wer mich umgeht, ist selbst umgangen. Geht er aufs rechte, geh ich aufs linke Unfer und dann soll er mal wagen, mir Schlacht zu liesern mit verkehrter Front! Nur sein behutsam! Schon ein solcher Gedanke brächte den guten Mann außer sich!" Alle schwiegen. Was sollte man auch gegen so viel Geistesklarheit einswenden! Um doch etwas zu sagen, wie er seiner Würde schuldig glaubte, vermerkte Berthier hastig:

"Ew. Majestät haben tausendmal recht. Doch sicher, der Rücksug ist eine Notwendigseit, darüber sind alle einig. Nichts ist imsstande, dem Erzherzog die Ehre des Tages zu entreißen. Munistionsersat unmöglich, bleibt uns nur der Schutz der Nacht, um uns auf die Lobau zu bergen."

"Selbstverständlich wird festgehalten bis zur Nacht, da Abzug bei Tage ausgeschlossen," schärfte der Kaiser Massena ein, der achselzuckend hohnlächelte:

"Und mühr ich noch 24 Stunden festhalten, ich verbürge mich dafür."

"Gut.' Ich verhehle mir nicht das Peinliche der Lage, aber, wahrhaitig, es ist doch nichts so Bundersames, mal eine Schlacht"... er wollte sich entichlüvsen lassen, "zu verlieren", verbesserte sich aber raich... "unensichieden Parthie remis zu geben, nachdem man vierzig gewonnen hat. Arieg ist etwas schwerer wie Schach, das ist ein Spiel, wo man seinen Rus und das Bohl des Staates täglich auss Spiel sest." Und mismutig seste er hinzu: "Man sollte eine Schlacht nur liesern, wenn man 80 Chancen sür sich hat, denn ihrem Beien nach ist der Ausgang immer ungewiß: Unmesbares greist dazwischen, der Zusall spricht sein Rachtwort mit, die Elemente wie heut der Bassergott... sreilich, diesen Zusallsrest, der immer übrig bleibt, mit vorauszuberechnen ist eben Genie... und darin hab ich heut gesehlt. Es soll mir nicht zum zweitenmal passeren, per dacco! Rein nächster Übergang aus der Lobau wird anders aussallen."

Die Marichalle jahen sich betreten an: er traumte schon wieder von neuer Cffensive. Bedrückt, erschöpft, herabgestimmt, vermochten sie dieje Größe nicht zu jassen. Massena empfahl sich rasch, wenigstens ließ er die Hande nicht in den Schoof sinken. — Napoleon verweilte nur noch furze Zeit am Ufer. Seine Züge erichlafften plöglich, der eisige Glanz feiner Feldberrnaugen erlosch, die jest wie gebrochen am Boden hafteten. Unbeweglich faß er auf einem Baumstamm, die Reitgerte in den Boden wühlend und loctere Erdichollen baran auffpießend, als fei es ber Globus, ber sonst in seiner hohlen Hand zu liegen und ihm jetzt zu entschlüpfen schien. Doch noch rollte sein Weltcafarendiadem ihm nicht von der breiten Stirne. Unempfindlich hörte er zu, wie aus dem langen blutbetropften Calvarienweg der Berwundeten manchmal unter= drückte Flüche und Verhöhnungen laut wurden. Ein Sterbender ballte sogar die Faust gegen ihn: "Hast du nun genug, kleiner Storporal?" Napoleon warf einen kalten toten Blick auf ben "Aha, ein Philadelphe!" murmelte er. Zitterten wirklich Land und Meer nicht mehr vor dem Aufstampfen seiner Kanonenstiefel? Wollten die Seinen nicht mehr mitspielen um die Welt= herrschaft? Nein, noch war es nicht so weit. Sin tropiges Vive l'Empereur der Geschwader Marulag' und seiner Garden belehrte

**ihn, daß** nur vereinzelte Vorwürfe sich geltend machten, das Ganze **Cher immer** noch in unbegrenzter fanatischer Hingebung an ihm hing.

Er war allein, ganz allein, sein Gesolge verschickt, um die Passage des Hauptquartiers zuzurüsten. Niemand stand tröstend weben ihm in qualvollster Stunde. Traurig dachte er an die Mengen Toter und Verstümmelter, die unbeerdigt und unverbunden liegen blieben. Wo sollte man Menschenhände hernehmen, um solche stündlich anschwellende Massen erkalteten oder schmerzzuckenden Menschensselses aus der Schlacht zu bringen! Das hieße ja die Armee auflösen! Ein bitteres Lächeln huschte über seine festgeschlossenen bleichen Lippen. "Glaubt man, daß ich kein Herz habe? O nur zu viel! Ich din von Natur, was man einen zuten Menschen' nennt. Aber von Jugend an mußte ich diese Saite zum Schweigen bringen. Mein Schicksal will es so." Was hilft es, sich verzweiselt auf den geopferten Lannes zu stürzen! Worte aus tieserschüttertem Innersten des mitgefühlten Weltleids, zärtliche Liebkssungen rusen niemanden ins Leben zurück.

Und der Donnerer, der heut nur fruchtlose kalte Schläge verblitte, ftieg in den bereitgehaltenen Rahn, Berthier und Savary neben sich, an benen er mit Unmut den niederschmetternden Gin= bruck des Unglücks gewahrte. Wie gebeugt vor Gram und Groll, saßen sie in sich zusammengekauert. Und mit ihnen fuhr der Tod. Denn den töblich verwundeten Feldmarschallleutnant Weber hatte man mit ins Boot gepactt, um ihm ärztliche Linderung auf der Lobau zu verschaffen. Es sah aus, als wolle man flüchtend noch eine Trophäe Alle schwiegen, indeh der schwanke Kahn die Fluten mitnehmen. durchschnitt. Erst als die dunkeln Umrisse des Lobauufers nahe vor ihnen aufragten und ber Riel fast schon knirschend ben Sand berührte, fragte der stille Kaiser höflich: "Wie geht es, General?" Da antwortete der sterbende deutsche Held mit fester Stimme, in= bem er ihm hafvoll ins Auge sah: "Sehr gut, benn ich habe Sie zittern gesehen." Napoleon zuckte leicht. Am Ufer ausgestiegen, blickte er nochmals finster nach jenseits hinüber, wo hinter ihm immer noch der Kampflärm erscholl. Fast beschlich ihn die unbehagliche Empfindung, als sei der Feldherr heut, wie einst in Agypten, von seinem Heere besertiert. Thorheit! Pflicht gegen sich selber! Heere wachsen wieder nach, der Casar nicht. Tröfte dich, arme Welt, feine Gesundheit hat fich nie beffer befunden.

Wie majestätisch klar und frei lag die Donau da! O die Natur hat ihren Hohn für die kleine Majestät der Menschen! Was sind sie? Eintagsfliegen, Stechmücken über dem Wasserspiegel, über der Schöpfungstiese, sie wohl trübend, aber nie verhüllend!

## $\mathbf{X}\mathbf{X}$

"Ew. kaiserliche Hoheit wollen gnädigst meinen Glückvunsch genehmigen — gratuliere unterthänigst zur gewonnenen Bataille!" verneigte sich Kürst Hohenzollern vor dem Generalissimus.

"Unbegreiflich, wie Höchstsie unversehrt bleiben konnten! Der Genius unsres erhabenen Kaiserhauses umschwebte schützend Ew. Hoheit erlauchte Person!" schmeichelte Graf Wimpsen.

"Unser hoher Herr, der fürstliche Held und Sieger hoch!" rief die versammelte Generalität im Centrum, wobei jedoch Johann und Morit Liechtenstein sich bedeutungsvoll ansahen und auf die Lippe dissen. Wohl hatte der Generalissimus sich in den vordersten Reihen gezeigt, mit höchsteigener Person jede augenblickliche Gefahr aufgesucht, von allen seindlichen Scharen im wütendsten Getümmel erblickt, von tausend und aber tausend Augeln umkreuzt — aber ein Held ist noch kein Feldherr, der Sieg gehörte nur den Truppen, und hatte man denn überhaupt wirklich gesiegt oder bloß den Feind zum Rückzug genötigt, der im Übrigen seine Stellung beshauptete?

Erzherzog Karl bewahrte zwar seine verschlossene, zum Berzweiseln kühle Haltung, doch eine gewisse Erregung sprach aus seiner heiserbelegten Stimme, als er Hohenzollern die Hand drückte: "Sie sind ein wahrhaft braver Mann. Wenn Ich dies sage, so ist dies mehr als alles." Ei ei, sein Hochgefühl schien doch erheblich gewachsen. Wie sagte doch Napoleon? "Aufgeblasen im Glück, niedergeschlagen im Unglück!" Übertrieben, doch nicht ganz ungerecht.

In berechtigtem Entzücken über dies glücklich absolvierte Schlachtexamen hielten die Österreicher sich nun auf einmal den Franzosen für gewachsen, ja überlegen. Pathetisch prahlte man: "Mehr als einer von uns fiel, der mehr Wunden erhielt als Cäsar!" Der Erzherzog, durch so erhebende Wendung der Dinge fortgerissen, spendete Theresienkreuze, Tapserkeitsmedaillen (an

Korporal Balogh, den Ersten im Asperner Kirchhof), predigte ben Truppen: "Ihr seid die ersten Soldaten der Welt!"

Gewiß gestanden graue benarbte Centurionen der fränkischen Kohorten zu, daß sie etwas Ühnliches auch bei Eylau nicht erlebt hätten. Und Altmeister Bellegarde drüben weislich sein unmaßgebsliches Gutachten abgab: "Ich bin ein ersahrener Mann, aber unter allen österreichischen Feldherrn" (allen — ist gut) "waren nur Kaiserliche Hoheit fähig, diese Gewaltmittel der seindlichen Übersmacht zu beschwören, Höchstwelcher heut den Korsischen Kaiser um Haupteslänge überragte!!"

Bohl fah es gräßlich aus, als endlose Bagenreihen die halbnackten Ber= wundeten Rapoleons in zwanzig Spitaler nach Wien brachten, wobei die Riaker mit berhalten mußten und beffen im Boltslied gebenten: "Bir benten bran, wie's Uspern anno 9 fanoniert, d' Fiater hab'n, 's hat's niemand geschafft, b'Bleffierten eini g'führt." Aber bei ben Ofterreichern ftand es nicht beffer. eber ichlimmer, und alle ipateren Fabeln, in ber Rriegsgeschichte fritiklos nachgebetet, bom ungeheuren Berluft napoleons gerftieben bor jeder genauen Untersuchung gerade fo febr, wie die lächerlichen Angaben über feine Rombattantenftarte, die ein widriger Chaupinismus allen frangofischen Quellen= angaben jum Trot verftodt aufrecht erhalt. Giebt es boch populare Geichicht= ichreibung für öfterreichische Schulen, die fogar das Corps Davout mitfechten läßt, und fogenannte ernfte Siftorifer, die jogar noch Montbrun und gabllofe Rheinbundsbataillone aufführen, ober die gesamte Garde in verdoppelter Bahl, auch hundert Geschütze zu viel dem armen Napoleon aufhalsen! 216 der Erzbergog fich feine Bunden besah, konnte er ficher ein Biertel Röpfe aus den Liften ftreichen, wobei die Reservegrenabiere und das ichwache Corps Siller prozentual am meisten (zusammen ein Drittel) eingebüßt, das gepriesene Corps Sobenzollern überraschenderweise am wenigsten (ein Fünftel). beklagte auch fast ein Biertel. Die Reiterei — inkl. der Artillerie — verlor nur zweitausend Bferde, tann also unmöglich so energisch Opfer gebracht haben wie die frangofifche. Dag aber der Gesamtverluft am erften Schlachttag auf öfter= reichischer Seite weit überwog, wird jogar von einer öfterreichischen Saupt= quelle jugeftanden, am zweiten glich er fich mindeftens aus, alle Bergötterung bes "Siegers von Uspern" ftogt die logische Bahrheit nicht um.

Bürdigt man die psychischen Friktionen, so schätzt man gerade deshalb erstlich die Seelengröße Karls richtig ab, daß er sich zu mannhaftem Losgehen übershaupt entschloß, sodann seine Zauderei, da Napoleons Nähe stets lähmend jedes andere Prestige niederlastete, endlich seinen Kleinmut, in den er schon Ende Mai wieder zurückversiel. Sein klarer Verstand durchschaute den blendenden Schleier des Zusallersolges, dem alle Welt ungebührliche Bedeutung beimaß, und ihm entsichleierte sich die Bahrheit, daß er im Gegenteil nur Zeuge von Napoleons Unüberwindlichkeit gewesen sei. Gegen solche übermacht und ebenbürtige Tapferskeit sich halten, auf engem Naum umfaßt, ein Stromdesilee im Nücken, wie

ben Navern und Leitzig, ohne in der Schlach fellig übertunun zu werden, das vermochte nur die beise Armee aller Zenen unter dem eberden Ariegigenie. Mag die alberne Untuntpolerulegende durüber ivonen, das bleibt es wahr, daß er nur dem Clementen, nie einem Feunde erlag. Wis an den bepren Tag, wo ohne des Felicheren Berichulden die allahmögende Remeiß ihn ereilte, sein Schicklal fich erfüllte ... der Baterloo. Trumpthiere nur, blibe dieh, stahlbarter "Giberner herzog," frahlleher Batriper der weitheberrichenden Jusel!

Ein Riefel wird noch feine Granusante, ein Maulwurfshügel fein Berg, weil eine Riefe darüber swolverre.

Eichrend der Rückgang des weichenden Geeres, tropienweise abiließend, eintönig vorüberrauschte, sas Massena aus einem Meilenstein und berechnete, wieviel Millionen Dotation ihm das heutige Heldengeichäft wohl einbringen werde. Sein webender Reiherbusch überm Straußenslaum des Marichallsbutes dag sich jest endlich gefnickt herunter, von Kugeln zerzaust — bah, dafür hat er ja wieder gezaust, der alte Herenweister! Des Todes nicht achtend, inmitten von Leichen, in deren zerieste Glieder immer noch wahlslos Geschosse einschlugen, pilanzte er als Panier den Seinen sich selber auf.

Er wartete, ob noch jemand zum Streite heran zöge. Aber niemand fam mehr. Damit wars entichieden und sein Name als Heros von Aspern unverwischbar gebucht. Es mochte 8<sup>1</sup>, Uhr sein, als er in tieser Dunkelheit dem Kommandeur der Hessen die Ordre zur Käumung gab. Bewahrten diesen gefährlichsten Posten die Deutschen doch jetzt zu vorderst, den allein noch unversehrten Südostteil Asperns — alles andere war ein Raub der Flammen geworden, nur noch in ausgebrannten Hülsen leerer Haussilhouetten erhalten. "Ihr verdient, zur Garde zu gehören", lobte Massen. "It mir eine Ehre und ein Vergnügen, die Hessen unter meinem Kommando zu haben. Wie steht's denn mit Ihrem Verlust? Haben Sie Liste geführt?"

"Beim letzten Appell, als der Feind uns etwas in Ruhe ließ, hab ich so 400 Mann abwesend gezählt", erwiderte der Kommansbeur des Leibregiments. "Davon, ich bedauere es sagen zu müssen, vielleicht die Hässte gefangen — doch sicher meist Blessierte, die in Westaspern oder im Pfarrhof stecken blieben."

"Ei, das beruhigt mich sehr. Da muß der Feind ja dreimal mehr verloren haben."

Und so war es wohl auch, was aber die tapfre Hingebung der Öfterreicher nicht herabsett, sondern erhöht. Die Hessen hatten sich heut das Recht erkämpst, zur Garde versett zu werden, wie dies thatsächlich im russischen Feldzug geschah. Wie viele von ihnen bluteten nicht heldisch dei Krasnot, und ihr Füstlierzregiment, zu Bredes Ersahdivision versett, gehörte zu der berühmten Nachhut wie die Thüringer der Division Fürstprimas, die mit Neh das letzte Gewehr abseuerte und in den Niemen warf. Und noch mehr als die Württemberger der Bauhen und Borodino, die Nassauer in Spanien, die sächsischen Kürassiere von Kologs und beim Rüczug von Dennewis, verewigten die Hessenschen als sie unter Fournier ihre löwenkühnen Attacken an der Beresina vervielsachten, dis von achthundert nur dreihundert am Abend übrig blieben. Davon gaben die Hesselischen Keiter ja auch heut einen Borgeschmack.

Beibe Parteien teilten sich zuletzt behutsam in die Ruinen von Aspern. Der Brand zwang die Österreicher zum Verlassen der Häuser, doch beharrte Regiment Benjowski am westlichen Eingang. Die Übermacht war also Massenas nicht Meister geworden und er bemerkte vergnügt zu St. Croix: "Das ist halbe Arbeit, 'ne un=entschiedene Affäre. Wir sangen bald wieder an. Passen Sie auf, wie uns Napoleon da mit heilen Gliedmaßen herauszieht! — Da drüben auf der Lobau werden wir ein paar Tage die Herberge zum schönen Stern' beziehen" (Scherzname für Viwak) "und dann wird sich das Weitere sinden. Warten Sie's nur ab, meine Herren Österreicher!"

Konnte man bei Aspern auch nicht sagen wie in Efling: der Feind kommt nur 'rein, um drin umzukommen, denn Lannes kommt zurück und geht nicht mehr heraus, — so schien doch Massenas unentwegte Zuversicht nicht unbegründet. "Ich hab nur Angst, daß der Herr von Tallehrand wieder zu schnell sich auf dem Schlachtseld meldet, wie vor Tilsit: "Fest, meine Herren, bezinne ich meinen Feldzug!" Übrigens — hätte ja auch sein Gutes!" Und er blickte mit abgeschmackter äfsischer Zärtlichkeit, in Selbstssucht wurzelnd, auf seinen Stammhalter Prosper, der zulest doch seinen Willen durchgesetzt und die Vorderlinie betreten hatte: "Ich heiße Massena, und din hier nichts als kaiserlich französischer Leutnant". Zum Schluß setzte der Marschall sest, daß der Rückzug dis 3 Uhr morgens beendet sein müsse. "Veranlassen Sie das Nötige, St. Eroix! Und so Gott will, werd ich selbst dis 6 Uhr die Nachhut decken und den Brückenkopf halten." Er war der

Mann dazu, es wahr zu machen, worauf er mit seinem Gisen- kopf bestand.

"Welch ein Aufwand von unerhörtem Heroismus!" seufzte Belet bewundernd, indem er dem Kollegen St. Croix im Getummel mit den Augen folgte.

Und doch war der gelehrte Pelet selbst ein so tapferer Rann! Als Chei des berühmten 48. Regiments, das einst bei Hohenlinden unter Richepanse den Sieg entschied, verrichtete er auf dem Rückzug nach Smolenst beim Durchbruchseversuch Reys an der Losmina nicht selber Unerhörtes an Bravour, dreimal sast Tode getrossen und dennoch sortsommandierend? Als Generalmajor der Alten Garde brach er mit einem Regimentsadler nicht persönlich aus Plancenoit mitten durch die Preußen sich Bahn? Hatte er in Rußland nicht sogar Reys töbliche Abneigung besiegt, wegen der Portugalgeschichten, wo Pelet nach St. Croiz' Tode dem Marschall Massena als Berater zur Seite stand? Und dieser Sieg, die Anertennung des Tapserben der Tapsern, war der schwerfte.

Merkwürdiges Schauspiel, wie die beiden Theoretiker St. Croix und Belet, nachft Jomini die besten Bertreter ber Militarwiffenschaft in der Armee, sich durch wahren Löwenmut hervorthaten. Merkwürdig auch, daß gerade der ungebildete Rassena sich mit solchen Leuten umgab, ja sie geradezu entdecte, wie er icon einst den Generalftabler Soult sich ausgebeten und bessen glorreiche Laufbahn indirett ermöglicht batte. Es ftat eben eigenartige Damonie in biefem feltsamen Schurfen, sein Inftintt für und Respect por geiftiger Begabung nimmt trop alledem für ihn ein. Berade feine lette und außerlich miglungenfte Leistung, ber Rug nach Torres Bedras und fein wundersamer Rudzug, zeigt bem Kenner sowohl seine Faulheit. Bibersvenstigkeit, Genuffucht und Riedertracht als Untergraber feiner natürlichen Anlagen, als auch die ursprüngliche Fülle und Rraft diefer felbherrlichen Begabung, die immer erft im Unglud ihre Schwingen löfte. Durch Reflame, worin er bem elenden Bernadotte glich, ju maßlofer überschätzung emporgetragen, - mahrend Soult, all feine Rollegen um haupteslänge überragend, als ftiller Rieje trop zahllofer feinen Ruhm in alle Binde ichreienden Großthaten fast im Berborgenen blieb, weil die weltgeschichtliche Legende achtlos an ihm vorüberschritt. — bilbete Rassena bennoch ben einzigen, ob auch abgrundweit entfernten, übergang jum Großmeifter Napoleon felber. Dnn ihm eignete jene Damonie, die dem fühlmethodischen Ralfulator Coult gebrach.

"Was Sie nicht sagen! Lannes gesallen! Ists möglich!" Kaum unterdrückte Kollege Massena ein bestriedigtes Schmunzeln und sein rotgeäbertes geierhaftes Sinauge blinkte verdächtig. D, dies Sinauge! Das hatte auch seine besondere Geschichte. Denn er durfte jetzt alttestamentarisch denken: Auge um Auge! Auf kaiserlicher Hosjagd in Fontainebleau, zu der er besohlen, traf ihn ein Schrotsehlschuß ins linke Auge und kurierte sein Schielen fortsan durch Sinäugigkeit. Doch mit eins erhob sich der Flügelschlag

dieser großen Seele zur Höhe der Situation, genialer Anpassung. Aus Unfällen auch noch Prozentchen herausschlagen, hierin zeigt sich der echte Handelsmann. Hervisch ergriff er die Offensive, und obidon fein gefundes Auge scharf genug den bestürzten und ver= legenen Raifer als Urheber des Fehlschusses erkannte, fuhr er auf Oberiagermeister Berthier log: "Sie follten doch endlich schießen Und dabei blieb er. Berthier ging natürlich auf die Romödie ein, ben Sündenbock zu spielen, Napoleon aber verstand und — verzieh. Der in Ungnade schmachtende Herzog von Rivoli ward wieder in die Front aufgenommen. Dies neue Aufgehen der Gnadensonne schien mit einem Auge nicht zu teuer erkauft. nun kommandierte er wieder, noch lange nicht "kaltgestellt", im Wetteifer mit Lannes und Davout, und seine Erbosung kannte teine Grenzen, daß diese neuen Sterne ihn überstrahlen wollten. Der alte Massena war auch noch da, wollte noch lange nicht zum rostigen Gifen geworfen werden. Und siehe ba, sein treues Glück sandte dem Lannes, der zu hochgemut die Rase in die Luft streckte, bie Todeskugel. "Ja, Glück hat auf die Dauer nur der Tüchtige." Besser ein lebendiger Hund als ein toter Löwe. —

In der Ferne sah das Waffengewoge sich an, durchleuchtet von untergehender Sonne, als ob Myriaden arbeitsam wühlender Ameisen durcheinander wibberten, mit zahllosen seinen Diamantssplitterchen beladen. Wo Ameisen am Werke sind, da giebts auch Würmer.

... Berthier wollte soeben seinen Vortrag beginnen, doch Napoleon hörte nicht auf ihn, sondern stürzte quer über den Platz weg zu dem Lodaugehöft, wo Lannes sich in dumpfen Schmerzen wand und knirschend die Zähne zusammendiß. Setzt lag er bewußtlos. In dieser grausamen Nacht blied er eine Weile schweigend und starr an dem Lager, wo sein Jugendgefährte gegen den Tod sich wehrte und mit dem Feinde des Lebens rang, als wäre der Unserbittliche auch nur ein sterblicher Gegner. Mit schlaff heradshängenden Armen, tief den Kopf auf die Brust gesenkt, saß er düster da, die Hände krampshaft gefaltet. Die alten Gardereiter der Leibwache zeigten einander mit traurigen Blicken ihren unsglücklichen Kaiser.

Ein Sporn klirrte — Duroc allein wagte sich zu nähern. "Ich bitte um Besehle", sagte er leise, möglichst unhörbar auf den

Zehen schleichend, selbst bleich und schaubernd. Uhnte er, daß biese Scene der napoleonischen Tragödie sich wiederholen, daß einst Napoleon ähnlich an Durocs Sterbebette zusammenbrechen werde?

"Morgen, alles morgen", fam es gequält zurück wie aus ers ftickter Brust.

"Nein, heute!" beharrte Duroc fest. "Die Armee sieht angstvoll auf ihren Chef. Er darf fie nicht im Stiche lassen."

Wie ein Schlaftrunkener taumelnd erhob sich Napoleon und schritt hinaus. Draußen hob er mit einer unwillkürlichen Bewegung der Verzweiflung halb die Arme gen Himmel und laste dumpf: "So endet also alles!!" — Und mit fester eintöniger Stimme diktierte er dem Oberst Lejeune einen nochmaligen schriftslichen Rückzugsbesehl für Massena. Der Page Sdmond de Perigord zündete dazu eine Fackel an, denn es war finstre Nacht geworden. Berthier unterzeichnete. "Haben Sie uns ein Fahrzeug beschafft, Lejeune? Gut. Bringen Sie jetzt selbst den Zettel an Massena!" Nur zwei Zeilen — und doch wie weltgeschichtlich inhaltsschwer! Der erste Rückzug der Großen Armee!

Es mochte Mitternacht sein. Die Donau, anfangs geglättet, schwoll wieder zu schäumenden Wogen, der Wind pfiff um die Bäume. An der Abfahrtsstelle ließ der Kaiser seine Uhr schlagen: sie zeigte die Geisterstunde an. Der Kaiser stieg ein und durch Sturm und Trümmer glitt der Kahn dahin, Casar und sein Glück.

Man stieg aus, Ebersdorf war erreicht. Er sprach nichts weiter, lauschte einen Augenblick in die Stille hinaus, die nun endlich den Kampf bei Aspern unterbrach.

"Morgen ein gutes Boot, Lannes hinüberschaffen!" Er kehrte sich auf den Hacken um. In der nächsten Hütte, die ihm als Obbach diente, warf er sich angekleidet aufs Lager. Leichter Schweiß perlte auf seiner Stirn, sein Nervenspstem brach endlich zusammen und er verfiel in tiefen totenähnlichen Schlaf, traumlos sanft wie eines Kindes.

... Unausgesetzt schmetterten Trompeten durch die Nacht. Sine Unmenge Versprengter und verfahrene Bagagen versperrten den Brückenzugang, wo unbeschreibliche Verwirrung herrschte. "Solch

Ē

infame Unordnung ift unerhört in der kaiferlich frangofischen Wir sind geschlagen, das überleb ich nicht!" brüllte Claparede aus feinem Bundfieber heraus. Da strafte ihn ein feines Stimmchen — eines blutjungen Rekruten, den man ambutiert hatte und der neben ihm lag: "Mein General, fo fterben Sie doch ruhig! Ich weiß, ich überleb es nicht — das wird unfer neunundfünfzigstes nicht bindern, mit dem Bajonett draufzumarschieren. drei Glieder hoch, in den Feind." (Bom 59. war nur ein IV. Ba= taillon anwesend, das sich hier ebenso herzhaft betrug wie IV. 55 an der Berefina, das sich unter Major Joyeux — "Luftig" lustig durch alle Russen hindurchschlug.) Claparède schwieg und bif die Bahne zusammen. Wahrlich, diese Grenadierrefruten, von benen er so viel Schande prophezeite, hielten sich heut, als wärens die "Alten" vom 100. de Ligne, die bei Dürrnstein ihren Major Henriot felbst ermutigten: "Allons, sind wir benn nicht Grenadiere?" Jeden Flecken, den sie raumten, hatten sie stoisch mit ihren Leichen befät.

Ach, ber pas de charge war verhallt, nirgendwo rührten mehr die braven kleinen Trommler die Schlägel. Statt des kurzen harten Trommelwirbels, des en avant, das ganz Europa über den Haufen rannte, klagten die "Refrains" der Regimentshornisten über das Schlachtfeld, die ihre Berirrten riesen. Jeder Mann ging seinen eigenen Weg, wo die von ihrer Truppe Abgekommenen sich rückwärts drängten. Über Berwundete und Sterbende ging der Marsch, Huse zermalmten Leichen. Mancher zurückgelassene Sergeant, der sich selbst verband und nicht wegtragen ließ: "Nach dem Kampf, das ist die Ordre", gab auf öder Stätte zwischen Feind und Freund seinen Geist auf. Ein alter Oberst lehnte jeden Beistand ab: "Laßt mich verscheiden und fechtet! Werft einen Mantel über mich, daß die Leute sich nicht erschrecken!"

Dem Oberst von den 8. Husaren hatte eine Kartätsche sein Pferd niedergestreckt. Sein Maréchal-de-Logis lag tot daneben, man hielt Laborde für gefallen. Da sprang Eskadronchef Marulaz, Schwager des Generals, aus dem Sattel und lud den nur Gequetschten auf seine Schulkern, um ihn so in Sicherheit zu tragen. Kaum hatte er das Regiment erreicht, als eine Stücktugel den Retter neben dem Geretteten niederschmetterte, in einen einzigen Blutbrei wie im Mörser zerstoßen.

Die Notbrücke ächzte vom schweren Tritt gelockerter Massen. Herkules Dumas und Dorsenne mit verbundenem Kopf wachten noch. "Wir wissen, daß man sicher schläft unter Ihrer Hut", hatte Napoleon diesen freiwilligen Gensdarmen gesagt, "wir werden Ihnen das nicht vergessen." Kaum hier und da stimmte noch ein einzelner Kanonenschuß aus den französischen Linien wie ein Schozu, als drüben endlos plappernde Eisenmäuler, mit Brandgranaten grausam die Ufer spickend, immer lauter übers Feld schrieen in donnerndem Hohn: Uns gehört der Tag! Rückwärts, Große Urmee!

Und die klagenden Trompeten schwiegen endlich. Nur eine einsame Trommel schlug seitwärts von Aspern. Divisionsgeneral Legrand, den eine Beinwunde aus der Feuerlinie fernhielt, hatte sie einem gefallenen Tambour abgelöst und suchte mit scharsen Wirbeln Abgeschnittene und Versprengte, die sich im Dunkel umbertrieben, hierher zu locken. "Laßt nicht nach!" ermahnte er Offiziere, die sich um ihn sammelten, mit sester Stimme. "Die Wassenehre steht auf dem Spiel. Die da drüben sechten für ihr Baterland, wohl und gut, aber was thun denn wir? Sind wir Satelliten, die eines Tyrannen Laune gehorchen? Nein, wir dienen Frankreich in Napoleon, weil beide Begriffe uns eins: der große Mann und die große Nation." Beifälliges Gemurmel sagte ihm, daß seine Ausslegung gezündet.

Mochte auch versteckter Ehrgeiz von Migvergnügten in republikanischen Chimären schwelgen, die Wasse des Offiziercorps blieb so "gut kaiserlich allzeit," wie nur drüben das österreichische für den angestammten Monarchen.

Nichts bezeugt klarer ben Wert einer Armee als die Klarheit, mit der sie ben vollen Umfang der Gefahr würdigt, aber auch nichts darüber. So war es hier. Anfangs gesellte sich Besorgnis hinzu, der Feind werde, wenn nicht nachts, so am frühen Morgen über die am Festland verbliebene Nachhut hersfallen. Aber auch dies blieb aus. Wassena gab nicht nach.

Als sich allmählich alles zum Rückzug wandte, hielt er unbeugsam stand, indes die Alte Garde am Brüdenkopf in voller Ruhe ausharrte. Hinter diesen Tapfern vollzog sich der Abmarsch über den tücksichen Fluß, der seiner Heimat Erde rächte. Überall sestigte Wassena den Kern der Nachhut. Er durchritt die Batteriellinie hinter Aspern, spendete den tapfern Kanonieren herzliches Lob, mit Handschlag und Zuruf an die Kommandierenden. Seine ungestümen Kitte sührten ihn überall ins dichteste Feuer, kaum vermochte seine Suite ihm zu solgen. Die Heldennatur des seltsamen Mannes brach gerade erst recht unter Widerwärtigkeiten durch. Seine eiserne Haltung rettete, was zu retten war. Richt reine hochgesinnte Selbstausobserung bestimmte ihn, sondern wilde Entschlossen-

heit seiner dämonischen Art, sich Tod und Teufel entgegenzustemmen, wo es persönlichen Ruhm zu pflücken galt. Hatte er boch beinahe den wahnsinnig verbrecherischen Besehl gegeben, als die Hessen in der Schlußphase nicht wieder nach dem Kirchhof umkehren wollten, sie durch Kartätschlagen dazu zu zwingen!

Mancher seiner liebsten Offiziere blickte sterbend zu ihm auf, unter feindlichen Vollkugeln zusammengebrochen. Wassena aber dachte nicht daran, den Tod zu suchen, dachte nur an seinen "Ruhm".

Mitternacht alles vorbei, bas Schlachtgetöse vom Schoofe der Nacht verschlungen. Im Bewuftsein gethaner Pflicht, unabwendbarem Verhängnis erlegen, zogen die vom Schicksal Geschlagenen gleichsam mit allen Waffenehren ab, nur wenig Bepack und drei demontierte Geschütze zurücklassend. Roch lebte ein Rest übermütiger Auversicht in den stolzen Legionen. dessen halbzertretene Funken bald wieder zu heller Flamme emporlodern Erst als Verwundetenstrom und nachflutendes Elend auf ber Waldinsel mündeten, trat wirkliche Auflösung ein. Im Gewässer schwammen Ertrunkene und Karren. Manche Entharnischte unterließen absichtlich, die vollgevfropfte Brücke aufzusuchen, sondern probierten zum andern Ufer zu schwimmen. Hierdurch steigerten sich die Schrecken der Flucht und Finsternis.

Hinter sich ließ man eine Stätte des Grauens. Das Schlachtsfeld sing schon an übel zu riechen, wie eine Schlachtbank in Frühslingswärme, die allerlei Fliegengeschmeiß ausdrütet. Den Boden überzog mehrsach eine subelige Kruste von geronnenen Blutlachen. Wo von der Wucht rasselnder Geschwader die Erde gezittert, trug sie jetzt schweigend die Last zahlloser Pferdekadaver. Reihenweise bezeichneten Leichname, Berstümmelte, weggeworsene oder zerschlagene Wassen die Stellung, welche jeder Heerhause innegehabt. Mitten um zerbrochene Wagen und verbogene Feuerschlünde häuften sich röchelnde Haufen Sterbender. Versprengte beider Parteien durchstreuzten in der Dunkelheit dies Feld der Vernichtung, Trümmer unter Trümmern, wo Marschälle, Generale, Offiziere, Soldaten Napoleons ihrem Ruhme nicht untreu wurden, Habsburgs Kitter aber die Shre ihrer alten Fahnen aufrecht hielten.

Der gewaltige Fluß, dessen anschwellende Wogen mittags Bäume, Flöße, Häuserbalken schnaubend und schäumend heranwälzten, lag jest so glatt und still, als sei der "General Donau" davon unter=richtet, das Vaterland bedürfe nicht weiter seiner zornigen Hise.

Als der Morgen über dem öden Leichenseld ausging, stand nur noch Massena, den Arm in der Binde, die schwarze Kravatte vorsichriftsmäßig eng um den Hals gelegt, ohne rotes Band noch sonstige Orden, nur den Größstern auf der Brust, vor dem Brückenstops, unerschrocken und gleichgültig das friegerische Schauspiel bestrachtend. Bor ihm das seindliche Heer, das sich um seine schwarzsgelben Fahnen sammelte, hin und her wogend wie ein Ahrenseld im Morgenwind, hier wo gestern sprühendes Granatblitzen über die weißröckigen Scharen hinspielte, wie Sonnenblitze über weiße Schmetterlinge. Hinter ihm erhoben sich die Bärenmützen der Alten Garde. Ihre straffen seuerroten Federbüsche wie ein Blutstreif durch slockigen Stromnebel, der aus der Userniederung fräuselnd emporitieg — der Kitt der Weltmacht, der "rote Faden" im versichlungenen Takelwerk englischer Flotte — der rote Faden war das Blut

Drüben fieberte der frankische Achill, der nun dauernd das Bewußtsein verlor und in tagelangem Todeskampf zu ben elw jäischen Schatten hinüberschlummerte, in wildem Delirium: "Nur Mut, meine Braven! Der Feind bricht seine Massen an unsern Wällen, unsern Bajonetten! ... Frankreich! Frankreich bienen und Napoleon! . . . Der Kaiser ist in Gefahr! Bu Hilse unserm Raiser! Lannes zum Entjat! ... D es find zu viele ... herbei, herbei! Soll Lannes zu Grunde geben? Ruft ihn, den Marschall, der allein noch retten fann ... wie heißt er boch? Ach ja, Lannes, Lannes! - Holt nur Lannes zu Bulfe! Sieg, Sieg!" Und fo, indes Napoleon an seinem Bette faß, der ihn täglich zu besuchen Zeit fand in all seinen Sorgen, verhauchte er seine Kriegerseele in einem Ruhmbelirium. Jedes Wort fenkte fich tief in bes gebeugten Imperators wunde Seele. Indes er einen Kuß auf die Stirn des Toten drückte, überschlich ihn wohl ein Vorgefühl, ob auch er einst so enden werde, ob er das Glück haben solle wie biefer Sterbende, der sich bis zum letten Atemaug für seinen Freund und sein Baterland fechten wähnte, an der Spite der Armee zu fterben? Bis an ben Schicksalstag, wo durch einen aufatmenben und dennoch in bangem Echo ftohnenden Weltenraum jener lette Todesfeufzer von St. Helena schwebte: "Un der Spite der Armee"!

... Die furchtbare Nacht ging vorüber. Bleich, als graue ihm, dies Elend zu schauen, tagte der Morgen.

"Was sett einem Siege die Krone auf?" machte Liechtenstein laut seinem Unwillen Luft, als der Erzherzog keinerlei Ordre ausgab.

"Berfolgung? Die Donau wehrt sie", erwiderte Karl gelassen, zu dessen Ohr das absichtlich überlaute Tadelsvotum dringen sollte. "Der seindliche Rückzug ist durch den Fluß gedeckt." Auch murmelte er noch etwas von "Erschöpfung von Mann und Roß" und "Aufsehrung der Munition."

"Wieviel Kanonenschüsse sind benn eigentlich gestern versbraucht?" erkundigte sich Hiller bei Oberst Smola.

"So viel man übersehen kann, etwa 50000 Schuß."

"Das ift boch wahrhaftig nicht zu viel. Und da liegen wir hier still, statt die Lobau zu beschießen!" Warum er selber nicht versolgen konnte, wußte Hiller gut genug. Die Flammen versbreiteten sich so schnell in den Ortschaften, daß Kavallerie und Artillerie nicht hindurch konnte. Schon platten, von Funken ersfaßt oder von umhergeschleuderten Gewehrpfropfen angesteckt, Patronentaschen in die Lust und die Blessierten schrieen jämmerslich aus brennendem Gras und glimmendem Laubholz.

So blieb es also bei matter Beobachtung, auch nach Räumung ber wegssperrenden Orte. Man ließ unbehelligt geschehen, daß nach Abzug alles übrigen Fußvolks auch Molitor, Boudet, St. Cyr ihre mürben Haufen zur Lobau hinübersführten. Nur Legrand lagerte immer noch drüben. Rosenbergs Versuch, über Schusterau in die Kotau zu dringen, unterblieb bald.

Daß hieß nun freilich die Dinge auf den Ropf ftellen, daß der Fluß ben Rudzug bede. Ach nein, der Rudzug mußte ja ftattfinden über den Fluß und beshalb äußerft verluftreich für die Nachhut verlaufen. Wohl hatte ungeftumes Nachdrängen sie ins Baffer ichleubern, ihr die Brude entzweischießen können. Doch Rarl blieb dabei, daß Beschiefung der Lobau nichts fruchten werde. für alle Einwände, ließ er fich auch nicht überreden, oberhalb Wien über den Strom zu segen und den isolierten Davout bei Rufdorf anzufallen. Aber befaß er nicht befferen überblic als feine ungebuldigen Berater, mare er bann nicht unfehlbar geschlagen worden? Biel richtiger tagierte er die mahren Berhaltniffe, die noch feineswegs gebrochene Rraft bes geschwächten Gegners und feinen eignen ungeheuren Berluft. Go begnügte fich benn die öfterreichische Artillerie, einige Brandgranaten zu werfen, fuhr im übrigen nirgends nabe an bie Ufer heran und ftorte nicht mal bas Abtragen ber Bontons, als Garbe und Legrand gelaffen gur Lobau hinüberpilgerten. Gin mattes Duell mit ben schweren Studen auf der Balbinfel war alles, mas am Spatnachmittag erfolgen follte. Und ein beredtes Schweigen laftete über ber Balftatt, mo zwei Tage lang folche Thaten ber Tapferkeit geschahen, wo fo viel Selben sich perblutet hatten.

M8 Napoleon um fünf Uhr morgens zu Pferde ftieg, bittierte und

redigierte sein "Besieger" gerade die berüchtigte "Relation," die an schwülstiger Prahlerei, Berdrehung und Übertreibung des Sachverhalts alle Bulletins der Großen Armee weit hinter sich zurückläßt. Nieman'd getraute sich, den vielgeplagten Feldherrn in dieser wichtigen Arbeit zu ftören . . .

Trop ihrer traurigen Lage, auf ber Lobau zusammengebrängt, wo es an allem fehlte, ohne Proviant und Lagergerät, fühlten fich die ftolgen Legionen nichts weniger als gebemütigt. "Wir attactierten wohl an die zwanzigmal und nie ohne ben Feind zu zersprengen," rühmte fich Lafalle, ber wie Beffieres auch im Handgemenge eins abbefam. Gewiß, man hatte sich großartig geschlagen, bas ftimmte ja; aber brei Marschälle tot und verwundet, fieben berühmte Divisionsgenerale dito, das ging über den Spaß, war noch nicht bagemefen. Doch an ber "Rehnten Legion Cafars", wie ber hochmutige Davout fein Corps beim Ginzug in Berlin bem Raifer vorftellte, richtete fich bas alte überlegenheitsgefühl wieder auf. Belterobern be Romer wollten fie fein und Römer waren fie. Als im Angeficht ber Armee gang allein Lannes' junge Abjutanten den Ball von Regensburg erstiegen, wer dachte da nicht an bie römischen Centurionen auf der Mauer von Gergovia! Als der Ablerträger bes 75. be Ligne fich bei Aufterlit mit bem Abler mitten in ben Feind fturgte, um ben Seinen Mut zu machen — als an ber Berefina ber Oberft Avizard vom hundertdreiundzwanzigsten gang allein mit bem Abler sich burch ben Rnäuel Bahn brach, der einzig Aberlebende seines Regiments - als der Porte-Drapeau des 134. fich mit dem Abler in den reigenden Bober fturzte, um ihn zu retten ober unterzugehen — als Kommandant Daussy bes 14. bei Eplau ben Abler gurudicidie: "Grugen Sie ben Raifer, uns fieht er nicht wieber, boch der Abler barf nicht mit uns sterben!" — wer bachte ba nicht an die Robortenführer und Tribunen, die fich ben unterirdischen Göttern weihten, gum Sieg entflammten ober gur Rettung ihr Leben barboten! In biefem Beere war die höchste Bravour das tägliche Brot. Wo man anderswo Pour-le-Merite und Theresienkreuz erhalten batte, bekam man noch lange nicht bas Kreuz. Dazu gehörte icon mehr. Diese gewandten, oft geiftreichen und feinfinnigen Generale verschmähten es nicht, die erften am Feinde zu fein. "Ils se devouerent", fie opferten fich auf. General Franceschi durchschwimmt zu Pferd die reigende Linth und nimmt sozusagen Heerschau ab über das ganze feindliche Corps, bon Rugeln umzifcht, und fehrt gurud, als mare nichts gefcheben. Er burch= schwimmt die englische Flotte vor Genua, mit Massenas Schreiben auf der Bruft, und tehrt auf gleichem Wege zurud aus Baris. Ran machte fich gegenfeitig Neujahrsgeschenke flaffifch altrömischen Stils; ber Raifer ftreute Benerals= patente und Dotationen umber, ihm prafentierte man dafür gefangene Armeen, wie soeben am ersten Januar in Aftorga. Man bilbete eben eine große Familie, die ihrem Oberhaupt die Buniche von den Lippen las, darauf brannte, seinen Rampf ums Dasein zu teilen. Bei aller Rivalität im einzelnen - zankten fich doch bas 12. und 51. de Ligne noch immer, welche Fahne Bonaparte auf Arcoles Brude ergriff! - boch neidlose Freude am gemeinsam erreichten Biel: fo umarmten fich Rellermann und Milhaud bei Mormant inmitten eines ruffischen Biereds, bas fie von verschiedenen Seiten jugleich durch=

Brachen. Selbst ein so zweiselhafter Gesell wie der ehemalige Gendarm Méda, der angeblich dem gestürzten Robespierre jene historische Kopswunde versetzt Haben wollte, erwarb sich als Oberst der 1. Chasseurs durch treue kameradichaftliche Gönnerschaft sür Eurély ein Berdienst. Welch innige Anhänglichkeit und warme Freundschaft übers Grab hinaus bewahrte der elegante de Brack für den schlichen Eurély! Selbst die Geistlichen wurden zu Kameraden. Bei der Belagerung von Besançon brachte der achtzigsährige Erzbischof der Diöcese in Person Wein und Imbis in die seuernden Forts. "Meine Kinder!" lautete die väterliche Anrede der Obersten, aber im Notsall hieß es streng: "Monsieur, ich habe ein Aug' auf Sie, Sie werden sich opsern." Auch das war römisch, als Soult, den Major Dulong zur Stürmung der einzigen Rettungsbrücke in Portugals Sierra abschiedend, einsach die Losung gab: "Haben Sie die Brück, so melden Sie's. Wenn nicht, — Ihr Schweigen wird genügen."

Und babei boch gang ber Milizcharafter eines Bolfsheers gemahrt, wie bei scibionischen Legionen, feine Spur von Bratorianertum. Diese Landstnecht= berzoge, diese Kondottiere galoppierten durch die Straffen von Wien. Berlin, Rostau, Madrid, aber auf ben Barifer Boulevards hörte bas Galoppieren auf. Rapoleon hielt sie in strenger burgerlicher Zucht, nie hat man ben eigentlichen fabelraffelnden Militarismus, wie er in ber Berufsfoldatesta legitimifter Raften= staaten blüht, straffer gezügelt. Auch gab es keine bauernden Ungerechtigkeiten burch Streberei, Chifanen und Ranfunen von Borgefetten, wie in gewöhnlichen Rafernenheeren. Beschwerte sich einer über Zurudsetung, so sagte ihm der oberfte Rriegsherr, ben er anrief: "Sie werden wiederfinden, mas Sie verloren." So ergeht es Monthrun bei Somosierra. Es waren Regimenter von lauter Freunden, die ihre militarifchen Tugenden wechselseitig zu höchster Bollendung brachten. Und ftieß einem in dieser großen Familie etwas zu, jo hatten Bitwen und Baifen im großen "Chef" ihren natürlichen Beschützer, ber nie bergaß, auch bie nicht, die feine Befallenen ju haufe jurudliegen. "Er ift unfer Bater." Dies war das ganze Geheimnis ber ungeheuren Macht Napoleons über die Rriegergemüter; Bute. Diefe rauben Ritter durften oft nur alle zwei Jahre mal, zwischen Beichsel und Tajo hin und her gewirbelt, ihre Sohnchen an die betrefte Bruft druden. Excelmans muß drei Bochen nach ber Hochzeit auf lange feiner Frau Balet fagen. Barum auch nicht? Hatte General Bonaparte es anders gemacht, als er fich vom warmen Brautbett weg in die Postkutsche nach Nizza sette, um auf jeder Station weltschmerzliche Bertherbriefe an Josefine zu frigeln? Und doch fehlte es diesen Arbeitern in Blut und Gifen nicht an Familiensinn, nur ersetzte ihnen das Feldlager ihr Beim. An Beförderung fehlte es ja auch nicht, man war oft mit breißig Jahren General. Die Chefs bevbachteten ihre Untergebenen im Feuer liebevoll wie Röglinge: so ward Chamorin gleich nach Ehlau Oberst, weil Bessières ihn nicht aus dem Auge verlor. Altablige Serfunft ftand babei fehr niedrig im Breife, und kam mal ein Marquis darunter wie der Kommandeur des 3. Regiment Ehrengarde, Marquis de Saluces, oder gar der historisch bekannte Marquis de Grouchy, so verzieh man höchstens diese Abstammung, die einem so tapfern Manne nichts ichaden folle. 218 Excelmans bei Wertingen die 9. Dragoner

anrieft "Sind bier 156 Leune von gutem Billen?" bief es zornig and einem Munde: "Bir laben alle guten Billen." Bollige Gleichbeit war Trumpf.

Man bogn fid allen Klimaten und Jonen, allen Umftanben an. Ale es nicht anbere ging, fanim man Milbande Dragonern bie braunen Monchefutten in Spanien als Uniformfrüte guredn. Der General bat jebe Baffengattung gut fubren, in allen Samein gereitt gu fein. Ale Colonel Magat, ein Braber unter Eraren, bei Aufterlig fallt, befommt proviforifd bies 14. Infanterte ber tafferliche Ab utant und Bengbarmendef Savarv. 3m nachften Rahr aber führt er eine Ravalleriebrigabe nad Labed. Estagne, Latour = Mauburg, Milbaub fangen mit leidten Reitern an, ber erfte 1905, bie anberen 1806, und ruden jum "Tragoner" auf, Latour und Milhaud funf Jahre lang in Spanien, Gepagne nur im folgenden gabr, um fofort wieber gur boberen Stufe als &uraffiergeneral gu freigen, mas Milband enblich gleichfalls erreidt, Latour icon fruber. Dit antern Borten, diefe fo gang verichiebene Rampfrednit ber brei Reiterarten muß jeder bobere Reiterführer prattifc beberrichen, jebe Arnegeichule abfolvieren. Montbrun, 1809 noch ein "Leichter", wird bann in Spanien außer mit Tragonern auch noch mit Infanterie betraut, um als ichwerer Ruraifier ju enden. Ren und Davout vergeffen nie, bag fie Reiterführer, Marmont und Lauriften, bag fie Artilleurs maren: fo bereitet jebe Baffengattung jum bodien Kommando vor. Auch den Dienft bei ber Barbe mußte man burchmachen, um gemiffe Fineffen zu lernen: jo wurde Ercelmans, bicht vorm "Divifionegeneral" fiebend, allen Ernftes jum "Major" à la Zuite ber Garbejager ernannt!

Bei Berleihung ber Gahnen-Inidriften, welche dieje 15 Jahre Rriegsgeschichte bes Reuen Rom, 15 Sabrhunderten antifen Kriegeruhms ebenburtig, nichtbar entrollten, verfuhr man etwas eigentumlich. Go ward nur je vier Regimentern die Inichrift "Artole" und "Bnramiden" zu teil, breien "Seliopolis", einem "Lobi", bagegen acht "Berefina" und neungehn "Bauben", elf "Lüpen", wo fogar noch das teineswegs gludliche Gefecht von "Beißig", feine Aufwartung macht und fünf ben indifferenten Namen "Golbberg" führen, als ob dies eine bedeutende Aftion gemejen fei! Bedenft man nun, daß überall fonft nur wirtlich hervorragende Baffenthaten eines Regimente ihre Infdrift fanden, wie z. B. bas bei Enlau ausgezeichnete 24. be Ligne boch nur "Friedland" erhielt, daß alfo mancher Rame nur einmal auf eine Fahne gefest marb (Elchingen fürs 69., Regensburg 65., Corunna 47., Ocanna 58., Ciudab Rodrigo 59., Fuentes 66., Balencia 20., Toulouse 10., Arcis-sur-Aube 180.) und felbst "Montmirail" nur breimal vortommt, jo wird offenbar, bag Rapoleon ben Frangofen die zweifelhaften Siege in ichwerer Beit als befonders ruhmreich darftellen und beshalb ihre Ginbilbungefraft durch Berleihung jo maglos gablreicher Sahnenverherrlichungen von Lügen und Baugen blenden wollte. Und jo befam umgefehrt hier nur bas 56. be Ligne, bas 900 Mann 40 (32?) Offiziere verlor — bei Bagram bas 29. Macbonalds 70 (49?) Offiziere und breiviertel der Mannichaft - die Inschrift "Egling" nebft den 7. Ruraffieren.

Daß diese im Feldlager aufgewachsenen Sohne der Revolution aber bis zulest als echte Soldaten der Bolfsarmee humanen Bürgerfinn bewahrten,





bafür zeugt ber gute Humor bes braben Mouton, einstiger Kausmannslehrling und Gemeiner ber 66. Halbbrigade, ber als greifer Marschallssommandant ber Barifer Nationalgarde Bolksemeuten bei ber Julirevolution mit unblutigen Basserstrahlen der Feuerwehr bekämpste. Diese echten Soldaten kannten nur den Landesseind, vom "inneren Feinde" wußten sie nichts. Sie waren alle gute französische Bürger und Söhne des Bolks.

Die Sonne streifte die Leichen mit unheimlicher Bärme. Wollte fie winken, daß Tod nur ein Aufstieg zu anderem Leben Leichen frampften frallenhaft noch die Finger nach oben Man stolperte über zerhackte Glieder in Blutlachen geibreizt. hinein. Die Morgenröte wuchs heran, erglomm mit mattgelbem schwefligem Kupferrot, leuchtete mit den Dorfbränden um die Wette. überschaute höhnisch die Verwüstung, die dieser Kampf um die Machtfrage angerichtet. Doch eine Lerche stieg lustig empor, ihr Lied sprach von ewigem Leben, wie eine geheime Stimme ber Toten, wie ein Scho der verklungenen Trompeten. Und die Dörfer brannten wie Sodom und Gomorrha, ihre Flammenfäulen flatterten wie Siegesfahnen. Aber die Sonne ftieg höher als fie und thronte einsam am Firmament. Gin heißer Goldstaub schien die Lüfte zu durchflimmern, wo ihre blendende Lichtfülle sich ergoß. Die freie große Donau verschmolz wie in einem Silberspiegel die Strahlen au einem einzigen grellen Lichtblitz. Wem drohte dieser Lichtblitz? Wollte er mit seinem glühenden Dreizack dem Heer der Eroberer ein Brandmal auf die blutende Stirne drücken? Und die Wasser rieselten mit glitzernder Feuchtigkeit durch diesen sonnengrunen Mittaasschlaf. in dem ein verdroffenes Weltleben zu ver= finken schien.

Fliegt nur hin, ihr gierigen Ablervögel mit ausgebreiteten stoßbereiten Schwingen! Vervielfältigt mit Blizesschnelle das Beispiel des Mutes und der Opferung des Lebens! Schon schafft der heftige Schwung, womit ihr euere Legionen über die Erde schleudert, eine Lücke im Leben der Menschheit, reißt ganze Generationen hinweg. Doch ihr selbst, euer Flug ermattet, eure Augen rollen angstvoll, erblindet, sehen die Wirklichkeit nur durch täuschensden Dunstssor. Wer kennt den andern? Tragen nicht alle ein Visir und rennen umher mit verbundenen Augen? Ihr, Abler der Gloire, kennt nicht die träge Menschheit, und die Menschlein drunten sehen euch nicht und leugnen drum, daß ihr seid. So hoch

schwebt ihr da oben, daß leider kein Maulwurf euch blinzelnd erblickt . . .

Große Thaten hüllen sich in Blut wie in Casarenpurpur. Und Ruhm ist nur ein Sonnenuntergang . . .

Und schon ward neue Riesenbrücke gebaut für kommende Riesenschlacht im weltbestimmenden Marchfeld, eine Brücke vom Leben zum Tod für Tausende, die darüber schritten. Wozu, wozu?

"Nein, nie werd' ich vergessen, daß er den Ruhm liebt, aber noch mehr sein Frankreich... Für einen Mann von Ehre giebt es keine Wahl. Untadelhaft ist keiner, wir sind allzumal Sünder. Richtet nicht, auf daß ihr nicht gerichtet werdet! Sein Kampf und viels leicht sein Leiden endet bald... seine Unsterblichkeit beginnt. Und Gott wird sein großes Geschöpf, sein außerwähltes Rüstzeug, besser kennen als wir — Eintagssliegen, die sich untersangen, Wolken zu messen, in eines Adlers Auge zu lesen. Gott wird gerecht sein in heiliger Güte... "führe uns nicht in Versuchung, denn dein ist das Reich und die Herrlichkeit in Ewigkeit, Amen".

Und Drouot betete für Napoleon.

Ja, eine Brücke hatte er sich gezimmert aus den Brücken von Lodi und Arkole, übern Rhein bis zur Donau, zur Weichsel, zur Wolga. Und dann brach die Brücke an der schmalen Beresina und flog in die Luft an der winzigen Elster vor der guten Seesstadt Leipzig, mit betäubendem Knall, daß die Welt erbebte. Und die Schiffbrücke legte an . . . an Bord des Northumberland . . . am Fels von St. Helena . . . und da faulen für immer ihre Trümmer im stillen Ocean. Es ist vollbracht.

Österreichs gutes Schwert, wohl hats nicht den Koloß gefällt, doch mit scharfer Schneide erlösenden Stahls die Wahrheit hingeschrieben, lesdar in blutroten Lettern, daß eine Grenze hat Tyrannensmacht. Und sei er selbst der "Übermensch", der einzige, auf den dies Phrasensprüchlein je gepaßt, der Korse des Genies auf einssamem Inselberg, der Wildling wie aus Urzeit aufgewachsen — Wensch bleibt er, Menschlichem entsprungen und Menschlichem unterthan. Titanentritt, zu schwer für freigeborene Menschen! Wer hat sie zu Gewürm herabgewürdigt? Und darum, allaussgleichende Nemesis, hast du geheimer Weltgeschichtssonslifte tiessten in Cäsarseele und in Völkerseele uns ausgelöst und vor uns durchs

gekämpft: daß ein Volksfeind — des Volkes vom Volke erkürter Sohn, ein Erztyrann — der Vertreter freischaffender Gleichheit, ein Freiheitshenker — der Geächtete aller Throne, ein roher Woloch — der Genie-Kaiser, ein Zertreter des Idealen — der ganz im Ideenreich lebende Thatdichter, daß ein Unmensch — der Übermensch, ein Weltzertrümmerer — der alles Worsche von hinnen segende, Augiasställe ausmistende Weltbefreier erschien.

Was das Schwert Erzherzog Karls versucht, Erzherzogin Marie-Louise hat es vollendet. Die "Tochter der Cäsaren" hat dem Sohn der Revolution das Blut vergistet. Erst auf St. Helena sand er sich wieder, größer und freier in Kerkerhaft als auf dem Thron des Obersultans, des Königs der Könige — allein, wie in den Träumen seiner Jugend, allein mit seinem Genie.

Und darum weht Ewigkeitshauch von diesem Marchfeld und Donaustrand, wo der Deutschen Größter, der Unbekannte, das Lied vom Untergang der Nibelungen sang. Rausche weiter, schwarzsgelbes Banner von Aspern, rausche, du deutsche Donau, ein Heldenslied von Österreichs mannhastem Heer, das hier geblutet für Deutschslands Sache! Ja, wie auf Flügeln der Morgenröte schwebte über die Walstatt hin mit Silberfüßen und Cherubschwert die Hoffnung der Bölkerfreiheit. —

Der Strom stieg immer noch, jede Niederung unter Wasser setzend, jede Insel überschwemmend, als wolle er jeden Blutfleck wegwaschen aus den besudelten Auen.

Der blaue himmel glühte sich rosig an, mit der Wolkenweiße darin glich er einer ungeheuren Trikolore in französischen Farben.

Die erschauernde Donau unterm amethystenen Schleier der untergehenden Sonne drückt sich eine Siegerkrone auß Haupt, dessen Schaumlocken sich sträuben in todeskühler Wonne. Und ein letzer Lichtfuß streift die Bronzeadler der Legionen, die so oft truzig umhergeschaut durch Pulverrauch und Granatgeblitze, mit goldenen Fransen den Seidenlappen geschwenkt. Rosensträucher werden ersblühen, wo die Erde den Blutstrom hinunterschlang. Gleichgültig wird die Sonne den Acker bescheinen, der durch Leichenmoder doppelte Ernte trägt. Wie ein Traumritt im Fiebertod eines sterbenden Keiters der Großen Armee, sliegen die roten Abendswolsen am Himmel vorüber, ein Regimentsphantom mit dem Marschtritt endloser Schlachten von Wattignies die Waterloo, die

ihre Leichenknochen verstreuten von Spaniens Sonnenbrand bis zum brennenden Moskau und von Phramidenwüste bis Schnee-wüste des Nordlands... Millionen Tote, um ein Riesenbecken mit Blut zu füllen, ein einziger roter See... und alles versinkt in Nacht, in ruhige Nacht, die Blumen reisen läßt und Weizen, und sich nicht kümmert um das Heldenepos der Großen Armee, um der Sterblichen Selbstzersleischen.

Pfingstsonntag war's, als ber erste Schuß fiel. leuchtender himmel hatte diese roten Pfingften getauft, den beiligen Beift der Schlachtenweihe ausgegoffen über verblutende Belbenleben. Rein Glockengebrumm, Ranonendonner läutete den Feiertag ein, ben letten für Taufende, deren Gebein heut borrt unterm ehernen Standbild des Löwen, der auf Asperns blutgedungten Friedhof die Pranke legt. Ja, die Natur trägt Trost wie Sohn in ihrer schweigenden Beredsamkeit. Wo Bring Aldobrandini Borghese und Herzog Arrighy di Cafanova von Badua mit gellendem "Sempre avanti!" ihre Geschwader stürmisch vorgeführt, wie ein Nachhall aus Italischer Römerzeit, auferstanden wider Odoakers Goten und Attilas Hunnen, die Lölkerwanderung gegen das Imperium Romanum — wo deutsche und ungarische Grenadiere mit ge= schultertem Gewehr ihre Waffenwoge herangeveitscht, die von Kerpen vorauf unter Hauptmann Dombasle, und herzhaftes Feldgeschrei brüllenden (Beschützgruppen entgegengeschleudert — da huschen heut flüchtige Hasen und sernab im Röhricht freischt ein Reiher nach feiner Brut. Wo reihenweis Gifenritter flirrend vom Pferd geschossen und heruntergehauen mit tiefaufdröhnender Rüftung, wo ber tapfre Aspre mit angeschossenem Roß gestürzt dicht vor gefällten starrenden Bajonetten. - da trottet ber Ackergaul vorm Pfluge. Auf der Stätte, wo geschichtliche Gestalten in den Tod fanken, da fat der Tagelöhner ben Samen. — -

Und der Mann aus Korfika stand am nächtigen User, die Hände auf dem Rücken, reglos wie aus Stein gemeißelt. Und er hielt Zwiesprach mit seinem Stern. Blutrot und düster hing über ihm des Maimonds erdserne Scheibe. Und flüsternd glitt es von Napoleons Lippen: "Das Leben ist nur ein flüchtiger Traum"... Des Mondes Herrschaft schmiedet dem Meer ein eisiges Joch, doch des Menschentreibens geschäftige Wogen tenkt kein Einzelner mit Ebbe und Flut. Das Leben ist kein Traum, aber der Traum ist

Leben. Träume, monbsüchtiger Täsar! Dein Traum ist wahrer als die flüchtige Erde. "So endet also alles!" Nein, nichts endet, nichts vollendet sich, alles beginnt, um nimmermehr zu enden, und die Stürme der Geschichte brausen immer neu. Das Leben versschwendet sich an Schatten, der Tod weckt wie ein Gruß des Morgenlichts aus nichtigem Traum . . . aber wer groß geträumt, der hat das Leben bezwungen. Ob der Sterbliche von Glückträumt oder Ruhm, nötig hat er zu träumen.

Die Wahrheit — wo ift dieser Baumstamm über den Absgrund, diese Brücke über die schwellende Donau?

Hinter dem Gemäuer, an dem er sinnend lehnte, schnitt der spize Wipfel einer Buche schwarze Zacken in das halbverdeckte Bild des Maimonds, der aus dem bläulichen dustverschleierten Nachtsäther goldig slimmerte. Über den breiten Rücken der Wassermasse, die wie ein fester metallischer Schuppenleib eines Drachen sich hinswälzte, goß der Wond eine schwankende Gitterbrücke. Und am Userschaum kribbelten wimmelnde Wellchen durcheinander, wie Robolde, die nach versunkenen Schäpen schürfen. Was suchten sie? Versunkenen Nibelungenhort? Oder schauselten sie hier ein Grab für einen gefällten Siegfried? für den "Ruhm" der Großen Armee?

Napoleon richtete sich auf, so bleich wie einst in der Wüste, wo ihn mit fremden Träumen umspann die afrikanische Sphing. Der Leu hockt vor der Sphing — Traumdeuterin, löse sie ihm, die bleichen Wüstenträume! Bah, ein Narr wartet auf Auskunft.

Ein geringschätziges Lächeln spielte um seinen Mund. "Es beweift die Schwäche des menschlichen Geistes, daß man zu glauben wagt, man könne mir widerstehen. Ist meine Sendung um, so kann ein Atom mich fällen, bis dahin vermag man nichts wider mich."

Und er ging wieber an die Arbeit, eine widerspenstige Erbe nach seinem Willen zu kneten. Hier saß er und formte Heere nach seinem Bilbe, und siehe da, es war sehr gut.

Und der Mond drohte spöttisch mit dem Leichenfinger einer erstorbenen Welt, und die Erde rollte weiter wie je und die Donau rauschte fort und die Blumen blühten.



#### Albert Cangen Verlag für Litteratur und Kunst München

### Karl Bleibtreu

## Die Edelsten der Nation

Komödie in drei Uften

Beheftet 2 Mark 50 Pf.

Elegant gebunden 3 Mark 50 Pf.

"Die Edelsten der Nation" heißen in Preußen bekanntlich die Adligen und die Offiziere. Bleibtreu schildert in beißender Satire, wie der "moderne Geist" der Zeit auch in diese Kreise eindringt, wie der Luxus und das ihn begleitende Bedürfnis nach Geld sie aus ihrer exflusiven Stellung drängt und sie sich oft genug mit den Unedelsten der Nation berühren und vermischen läßt. Steht der Titel der Komödie so in ironischer Beziehung zu den meisten handelnden Dersonen, so fehlt es doch auf der anderen Seite nicht an Vertretern der in diesem fall wirklich "guten" alten Zeit. So scharf und bitter Bleibtren gegen die Migstände unserer Zeit wird, so warm und begeistert spricht er von der altpreußischen Schlichtheit und Tüchtigkeit. Das ganze Stück ist von einem so überzeugten Patriotismus getragen, daß es einen gang wunderlich bedünkt, wenn man hört, daß eine preußische Censurbehörde seine Aufführung fürzlich verboten hat. Dies Verbot dürfte sich wohl kaum aufrecht erhalten lassen, und ist es erst aufgehoben, werden "die Edelsten der Nation", die neben allem andern ein sehr gutes Theaterstück mit einer sehr amusanten, reich bewegten handlung sind, sicher ihren Weg über viele Bühnen nehmen.

#### Albert Langen Verlag für Litteratur und Kunst München

## Baston Maugras

# Der Herzog von Lauzun

und die intimen Hoffreise Ludwigs XV. und der Königin Marie Untoinette (1747—1793)

Einzig berechtigte Übersetzung von Paul Vornstein Umschlagzeichnung von Th. Th. Heine

3mei Bande.

Geheftet 12 Mart — elegant gebunden 14 Mart

Der Herzog von Lauzun ist gemeiniglich als Roué in des Wortes verwegenster Bedeutung bekannt. Nennt man die Namen der größten frauenverführer, wird auch der seine genannt. Bafton Maugras' geistvolle, von der französischen Alkademie mit dem Prix Guizot ausgezeichnete Biographie bedeutet in diesem Sinne eine vollendete Ehrenrettung. — In großen Zügen, flipp, flar und anschaulich, entwirft Maugras das getreue Bild des Milieus, in dem das Ceben seines Helden sich abspielt. Wir werden mit den Kreisen des Hofes und ihrer Lebensführung vertraut gemacht. Weit intimer denn aus Geschichtsbüchern lernen wir den König kennen, seine Beliebte, seine freunde. Da ist neben dem König die Gestalt Choiseuls, die Gestalten all der anderen hervorragenden Personlichkeiten. Dor allem die Frauen. — Wir sehen die Gesellschaft in all ihrer Grazie, ihrem Esprit, ihrer Sorglosigkeit, ihrer unübertroffenen höfischen Elegang; wir seben sie intriguieren, sich amufieren. vor allem aber lieben. In einem zweiten Bande führt Maugras das Ceben seines Helden von seinem Höhepunkt abwärts bis zu seinem furchtbar tragischen Ende. — In die Schilderung des Hofes Eudwigs XV. reiht sich die des Hofes Eudwigs XVI., richtiger gesagt, der Marie Untoinette. Maugras läßt uns staunen, wie allmählich, ganz allmählich am Schicksalshimmel die Wolken sich zusammenballen, dann Donner und Blit diese ganze, glanzende Gesellschaft in den Grund schmettert.

